

# Reisen

von

# Friedrich Gerftäcker.

Bweiter Band.



### Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's cher Berlag. 1853.

NP.

6 1 9 3 Digitized by Google



Buchbruderei ber 3 . Gotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart



## Inhalt

#### bes zweiten Banbes.

|     |                                                   | Seite |
|-----|---------------------------------------------------|-------|
| 1.  | San Francisco im Herbst 1849                      | 1     |
| 2.  | Ein Streifzug in bie californischen Minen mabrend |       |
|     | der Regenzeit                                     | 29    |
| 3.  | Schattenseiten                                    | 99    |
| 4.  | Rückmarsch und Sagramento City                    | 127   |
| 5.  | Miffion Dolores                                   | 165   |
| 6.  | San Francisco im Frühjahr von 1850                | 227   |
| 7.  | Goldwäscherleben                                  | 254   |
| 8.  | Die Indianer Californiens                         | 314   |
| 9.  | Murphys new Diggings                              | 349   |
| 10. | The Mosquito-gulch                                | 390   |
| 11. | Aus ben Minen - Stockton                          | 435   |
| 12. | <b>்</b> க்கியில்                                 | 474   |

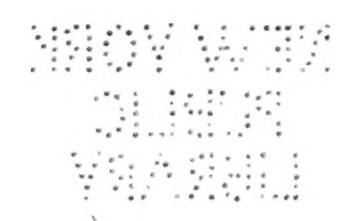

#### 1. San Francisco im Berbft 1849.

Mit der Einfahrt in das goldene Thor Califor= niens begann für mich jedenfalls ein neuer Abschnitt meines Lebens; die See lag wieder dahinten und das neue wunderliche Land mit den goldnen Träumen Tausender vor mir. Bald sollte ich mich von all dem tollen Gewirr eines solchen Lebens umrauscht sehen und es ware eine fehr natürliche Sache gewesen, wenn sich der Mensch, als Vorbereitung zu einer so förmlichen Umwandlung seines ganzen bis= herigen Treibens, etwas ernst und überlegend seinen eigenen Gedanken überlaffen hätte, nicht so Sals über Kopf in das bunte Chaos einer, in der Ge= schichte noch nicht dagewesenen Periode, förmlich hineingeworfen zu werden. Weder ich aber, noch ein Anderer von uns, auf dem ganzen Schiff, bachte an etwas berartiges, benn jebe Secunde brachte ein neues, immer wieder in sich selbst zerfließendes, sich neu gestaltendes Bild, und das Auge konnte sich nicht

Berftader, Reifen. II. 1 1

Naße hier plötlich geboten wurde. Uns war wie Leuten zu Muthe, die Monate lang in dunkler Gestängnisnacht gesessen haben, und jett plötlich frei und unbehindert in das blendende Sonnenlicht treten — es ist etwas natürliches, daß sie im Ansang an nichts Anderes denken, als nur vor allen Dingen ihre Augen dem neuen starken Licht zu gewöhnen — das Uebrige sindet sich nachher schon von selber.

Doch zu unserem Schiff zurud, und der Leser mag mit mir selber die Fahrt und das. neue Leben beginnen.

Das "goldene Thor" Californiens ist wirklich ein prachtvoller Eingang für eine so herrliche Bai als die von San Francisco — an beiden Seiten heben sich steile schroffe Felshänge, wie auseinandergerissen durch die Gewalt des dagegen anstürmenden Meeres, empor, und meilenweit hinein sührt eine, scharf von schrägabsenkenden Berghalden eingeschlossene Straße, die sich erst an der Nordseite der Bai von der dort vorragenden Spitze ab, auf welcher jetzt ebenfalls eine blühende Stadt Sausilita liegt, nordwärts, verschiedene andere Baien bildend, hineinzieht, und oben, in ihrer letzten Bucht die beiden Ströme Sacramento und San Joaquin ausnimmt.

im Innern, liegt ein kleines Fort die Einfahrt zu beschüßen und vor uns breitete sich die Contraküste mit ihren braunen, allerdings etwas dürr aussehens den Hängen und einzelnen anderen, darüber noch hinausschauenden Bergkuppen, aus. Bewaldet schiesnen die Berge nicht, nur auf den Contraküstenbergen standen einzelne Gruppen hoher stattlicher Cedern.

Aber selbst das sesselte unsere Ausmerksamkeit nicht lange, denn wir spähten nach Zelten und Wohnungen am User umher, und wie uns erst die dort
weidenden Pferde und Rinder amusirt hatten, so
rief bald hier bald da ein Rus: "bort steht ein Zelt
— dort bei den kleinen Büschen" — und da drüben
wieder: "da stehen eine ganze Menge — das muß
eine Stadt seyn!" und wie die Ausruse alle hießen,
den Blick bald der, bald jener Richtung zu.

Gegen Abend trieb uns eine frische Brise gegen die hier sehr starke Fluth doch verhältnismäßig ziemslich rasch an, weiter in die Bai hinein — je mehr wir vorrückten, desto mehr Zelte, in die verschiedenen kleineren Thäler oft malerisch genug hineingeschmiegt — wurden sichtbar, und mehr und mehr näherten wir uns, zwischen den kahlen und steinigten Hügeln hindurch, der Stadt selber — noch weiter vor, und an dem rechten Abhang wurden einzelne kleine Holzsgebäude sichtbar.

"Aber man sieht ja noch gar Niemanden grasben!" — rief eine Stimme vorn von der Back hers unter, wo sich die meisten der Zwischendecks und auch sehr viele von den Cajütspassagieren gesammelt hatten — "Donnerwetter ist da noch Plat am Lande!"

"Dorthinten waschen welche!" schrie ein Anderer begeistert — "da gerade in der kleinen Schlucht vor uns — dorthinten waschen welche" — jubelten Ansbere nach, und es war eine ordentliche Freude darsüber, in der die guten Leute die ganze sie umgebende Scenerie zu vergessen schienen, dis wir dem bezeicheneten Ort wo "welche wuschen" näher kamen und sahen, daß es ein paar dort in der Thalschlucht weidende Rinder gewesen.

Und rechts brüben — ber Holzgebäude wurden mehr und mehr — das war San Francisco — und die Masten an der linken Seite des Hasens — aber der kleine Ort? Die Hügel verbargen uns noch den Anblick des größten Theils. Mit jeder Kabellänge ward mehr sichtbar, und jest — Mast an Mast, ein wirklicher undurchdringlicher Wald von Wimpeln und Stengen, dehnte sich die ungeheure Masse der dort vor Anker liegenden Schisse aus. Dabei die kleinen Fahrzeuge die rechts und links hinüberschossen, da drüben die Zelte und Rinders und Pserdeheerden, auf den Hügeln die immer

deutlicher und zahlreicher auftauchenden Gebäude — das Auge fand gar nicht Zeit das alles was sich ihm neu und anziehend bot, zu fassen, zu überschauen.

Das meiste Interesse hatten aber boch für mich im ersten Augenblick die Schiffe. War es baß ich mir das Land gerade so gedacht hatte als es sich jest in Wirklichkeit zeigte, war es daß ich den ver= lassenen Talisman, für ben ich allerbings nicht un= begründetes Interesse fühlte, da ja dort noch meine fämmtlichen Sachen an Bord senn sollten, herauszu= spähen wünschte — zwei beutsche Flaggen konnte ich dabei schon erkennen. Dicht daneben eine Hamburger, und bort, Seite an Seite mit einer zweiten Bremer Flagge, wehte biese, während oben auf bem Fodmast besselben Schiffes eine kleine Flagge mit einem großen H (Hendorn) flatterte. Das war ber Talisman; gleich barauf kam auch Capitan Meyer in seiner Jölle heran, und zeigte uns ben Plat wo wir ankern konnten. Fünf Minuten später rollte der schwere Anker in die Tiefe und wir befanden uns auf californischem Grund und Boben.

Und Californien? Ich weiß wahrhaftig nicht wo ich beginnen soll — als ob alte Märchen mit ihren fabelhaften Schätzen plötlich wieder aufgetaucht wären, so umwogte, so umtobte uns das Ganze und nur das noch sehlte daß eine unbestimmte Anzahl von Genien mit goldenen Geschirren voll Diamanten 2c.

hier auf = und abspaziert wären, so kam mir bas erste Betreten des Landes vor. Die Leute sprachen von Gold, als ob es sich eben nur um gewöhnlichen Staub handle, und die für alles geforderten Preise bewiesen uns nur zu bald, daß es kein Traum, sondern trockene, wahre Wirklichkeit sey, was uns umgab.

Schon um ans Land zu fahren mußten wir einen Dollar à Person bezahlen, und am Lande selbst schien die aus dem Boden fast herausgezauberte Stadt von San Francisco weit eher einem Märchen als dem wirklichen Leben anzugehören.

Fremonts Hotel, ein zweistöckiges sonst an und für sich sehr unbedeutendes und kleines Haus, etwa so groß wie eine Pfarrwohnung auf einem Dorse, stand wie ein Palast unter den kleinen niederen Holzhütten und Zelten, die nur solche Stellen respektirten, wo wirkliche Straßen angelegt waren, und sonst wild und bunt, bald nach dieser, bald nach sener Himsmelsrichtung hin Fronte machend, durcheinandersstanden. Das schone Wetter, da es im Sommer selten oder nie regnet, hatte die Leute dabei ermusthigt, seden nur möglichen Stoff zu benußen, eben ein Gesach eher als ein Dach zu bekommen und weniger der Witterung als den Blicken der Nachbarn und Borübergehenden entzogen zu seyn. Häuser —

wenn man sie überhaupt so nennen kann — waren aus dem leichtesten Sparren= oder vielmehr Schachtel= werk errichtet, und mit buntem faserdünnem Cattun überzogen — der blaugeblümte hatte dabei zu der einen Seite nicht ausgereicht und mit großen Stichen war dem ein rothcarrirter Streisen angeheftet, der den Raum aussüllen sollte, bis vielleicht ein gelbes, in größerer Duantität vorhanden gewesenes Muster begann und die hintere Wand und das Dach vollendet hatte.

An manchem Zelt stack dabei eine schon vielleicht in Nordamerika gemalte Firma, größer als Wohnung und Waarenlager, im Boden, und die verschiedensartigsten Kattun- und Leinwandhotels luden überall den Fremden ein, seinen Hunger "um ein Billiges" zu stillen.

Man vergaß aber fast die Häuser, so wunderlich diese dem Fremden auch beim ersten Betreten der Stadt vorkommen mochten, über die Menschen, die sich in den Straßen hier theils anscheinend beschästigungslos herumtrieben, theils arbeiteten, als ob sie sich in den nächsten Stunden damit eine unabshängige Eristenz zu verdienen gehabt hätten. Lernte man das Treiben und Schaffen aber erst näher kennen, so theilte man sie bald in drei verschiedene und bestimmte Klassen ein, die sich deutlich und aufssallend genug von einander unterschieden.

Die erste Klasse besteht auß den schon hier Wohnenden — fast nur Kaufleute, denn zum Fabricizen sein seit was nicht fertig in's Land geschafft wird, ist nicht zu bekommen — wer soll sich hier zu irgend einer, noch so gut bezahlten Arbeit hinsetzen, während er in den Minen die Klumpen Gold gleich fertig zum Einwechseln sindet. Diese gehen ihren Geschäften nach — rasch und ohne mit einem der Uedrigen zu versehren — sie kennen das Leben und Treiben schon und brauchen sich nicht mehr darnach umzussehen — ihre Zeit ist aber auch Gold und deßhalb gehen sie schnell und halten sich nicht auf.

Die zweite ist die der Neuangekommenen — sie haben ihre Sache in Ordnung, auch schon Tag und Stunde bestimmt, wann sie nach den Minen ausbrechen wollen und benußen nun noch die kurze Zeit, die ihnen geblieben, in den Straßen der Stadt umher zu schlendern und Alles anzustaunen und zu bewundern, was sie sehen, oder sich auch über die einzelnen wunderlichen Punkte lustig zu machen. Diese Gruppen bleiben vor den Cattunhäusern stehen und theilen sich lachend ihre Bemerkungen mit — machen Front vor den Sisenhandlungen, untersuchen die Schauseln und Spishacken und wiegen die Brechstangen in der Hand, probiren die Waschmaschinen

burch Hin= und Herschaufeln und erklären einander die Verwendung und den Nußen der Siebe, und treten in die Spielhöllen, dort aber, um die etwas üppigen Bilder und goldbeschwerten Tische anzusstaunen, um die sich aus den Minen Rücksehrende drängen, das mühsam Erworbene dagegen zu setzen und nur zu häusig zu verlieren. Diese Leute erfrasgen den Preis aller Waaren, kaufen aber nichts und sind für den Augenblick die richtigen Gentlemens bummler des Orts.

Die dritte Klasse ist die arbeitende, obgleich in einem unendlich verschiedenen Sinn von dem, was wir daheim unter arbeitender Klasse verstehen und diese könnte man eigentlich wieder in drei Untersabtheilungen bringen — in freiwillige Arbeiter, unfreiswillige und — äußerst erstaunte.

Die freiwilligen sind theils solche, die sich in ihr Schicksal hier gefunden haben, den Rock abwerfen, die Aermel aufstreisen und nun rüstig zugreisen und Löcher graben, die Stüßen ihrer eigenen Häuser hinein zu stellen, Pfosten schleppen, Latten und Breter annageln, oder auch für andere Leute Waarentransporte besorgen 2c.

Die unfreiwilligen sind dagegen die — und es schwärmt von ihnen an der Landung, die hier noths gedrungen arbeiten müssen, weil es eben kein

Anderer für sie thut und sie eben das Geld nicht erschwingen konnten, für einen einfachen Weg soviel zu zahlen, als sie sonst vielleicht nicht einmal den ganzen Monat in ihren Comptoirs frei verdienten. Diese arbeiten, ja, sie schleppen Risten, Koffer und Körbe die steile Landung hinauf und über die staubigen Straßen, aber sie find augenblicklich erkenn= bar — sie fassen Alles auf die ungeschickteste und traurigste Art an — sie ziehen babei nicht einmal ben Frack und bie Glackhanbschuhe aus, mit benen fie, unglücklicher Weise bieß Land, Californien, betraten und zerreißen sich lieber die Kleider, ehe sie sich entschließen möchten, in hembsärmeln auf ber Straße zu erscheinen; nachher stehen sie aber, mit rothglühenden, erhipten Gesichtern und unterlaufenen Alugen bei ben schweren, abgesetzten Packen, wischen sich feuchend ben Schweiß von der Stirn — vielleicht gar mit einem fein battiften gestickten Taschen= tuche und betrachten traurig den in jede mögliche nur nicht die richtige Fagon bineingebrückten Sut, ber burch die, allerdings nicht für ihn passende und gemachte Riste eben so zerbrückt und beschäbigt wurde, als die Schulter bes schwarzen Tuchrockes, in der ein vorstehender Ragel hängen blieb.

Die dritten bilden eigentlich keine besondere Klasse, sondern eher eine Unterabtheilung der zweiten, denn

sie arbeiten ebenfalls unfreiwillig. Es sind solche, die vom Bord mit ihrem Gepäck abgesetzt sind und über bas Land die Berichte wohl gelesen, aber mit einer Miene geglaubt haben, als ob sie sagen wollten, "ach, sie machen nur Spaß." Diese finden sich jett ganz urplötlich in die tollste Wirklichkeit hinein versetzt — sie stehen am Ufer dieses wunderbaren Reichs — ihr Koffer, ihre Kisten, ihre Hutschach= teln stehen neben ihnen und fein Mensch befümmert sich weder um sie, noch ihre Koffer, noch Kisten, noch Hutschachteln — wollen sie die Nacht nicht daneben sigen bleiben, so müssen ste endlich wirklich selber — was sie bis dahin für gar nicht möglich gehalten — zugreifen und bieß unbehülfliche Gepäck die steilen staubigen Uferbanken hinaufschleppen. zwanzig Schritt setzen sie aber ab — sowie nur irgend ein anderer Mensch die Bank herunter kommt — und fragen diesen, wie viel er haben will, ihnen ihr Gepäck in ein "Hotel" zu schaffen, und wenn ber Mann, der genau wie ein Arbeiter bei ihnen zu Hause aussieht, ihnen die prutige Antwort ergibt, "thut es selber — seht Ihr nicht, daß wir Anderen auch arbeiten?" dann bleiben sie ganz erstaunt stehen und sehen dem Mann nach, so lange sie ihm noch mit den Alugen folgen können.

Die Landung wimmelt von folchen, und biese

sind es denn auch, die leise und vorwürfsvoll, gleich in der ersten Viertelstunde vor sich hin murmeln — "und das ist Californien?"

Das Land selbst, nur gleich nach dem ersten Ansprung schon schildern zu wollen, wäre Wahnsinn, denn glaubt man den Leuten, denen man ein slüchstiges Gespräch abringt, oder die es drängt, ihr Herz auszuschütten, denn es gibt deren hier von beiden Klassen, so liegt nach den einen das Gold auf der Straße und nach den anderen ist ein Zuchthaus ein angenehmer Ausenthaltsort gegen die Minen, und soll der Fremde da schon beurtheilen können, wer recht hat? — Soviel scheint aber auf den ersten Andlicksicher, daß Geld hier in Masse zu verdienen ist, wenn man, wie in den Minen, die richtige Aber trifft.

In den Minen sollen jest (Herbst 1849) etwa 70,000 Menschen arbeiten — in San Francisco wohnten etwa 25,000. Doch ist es natürlich ungesmein schwer, die Bevölkerung einer Stadt auch nur zu errathen, die sortwährend unterwegs ist und von der nicht der dreißigste Theil solche Wohnpläse hat, die ihn auch wirklich an die einmal gewählte Scholle binden.

Soweit ich bas aber bamals beurtheilen konnte und was ich später hörte, bestärkte mich darin, so hatten die Kausseute, die damals Waaren hierherssandten, wenn sie nicht gerade sehr günstige und gesuchte Artikel trasen, auch sehr unglückliche Spekulastionen gemacht. Massen von Gütern lagen ohne Käuser, ja selbst ohne ein Obdach zu sinden, in den Straßen herum und wäre die Fracht von hier sort nicht so enorm theuer gewesen, man hätte brillante Geschäfte machen können, Waaren hier auszukausen und wieder zurück nach Deutschland zu nehmen.

Ich trat an dem Morgen nur einmal in eine Auftion hinan, die man hier ebenfalls unter freiem Himmel, bei den dort herumgestreuten Gütern hielt und hörte, wie eine ganze Partie eben gelandeten chinesischen Thee's für fünf Cent (etwa 20 Pfennig) das Psund zugeschlagen wurde — andere Sachen wurden fast in derselben Art sortgeschleudert — man konnte Waaren dort um seden Preis kaufen.

Holz zu Häusern hielt damals noch einen enorsmen Preis, es waren Planken bis zu 300 Dollar hundert Fuß verkauft worden, Häuser kosteten im Verhältniß und waren nicht zu bekommen, und alle Welt hatte deren jetzt verschrieben und wartete auf die Ankunft. Miethen mußten, wie es sich von selbst versteht, in demselben Verhältniß bleiben. Man zahlte deßhalb für ein einzelnes Zimmer parterre, in einem guten Stadttheil, dis 200 und mehr Dollars

Monatmiethe und diese Zimmer waren dann in der That oft nur eingeschlagene Pfosten mit Kattun überspannt — es kam aber nicht darauf an, wie die Orte aussahen, es galt hier nur für die Berskäuser ein Verkaufslokal zu bekommen, und das mußte unter seder Bedingung, es mochte kosten was es wollte, geschafft werden.

Durch die eigenthümlichen Verhältnisse bedingt entstand aber auch ein neuer Erwerbszweig in bem Aufbewahren bes Gepäcks für solche die nach ben Minen gehen wollten — und wer wollte nicht bort= bin. Die Leute hatten fich alle eine Masse Riften und Kasten mitgebracht — wie sie meinten ihrer Bequemlichkeit halber — und fanden jest, daß sie nichts Unbequemeres auf der ganzen Welt hatten thun können, benn wenn sie bie Sachen nicht ge= rabezu wegwerfen wollten, so mußten sie bieselben irgendwo einstellen, und da Lagermiethe enorm war, ja nicht selten sogar vorausgezahlt werben mußte, bafür aber nicht bie geringste Garantie gegeben wurde, so läßt sich ungefähr benfen, welchen Rugen diese Leute sich noch für spätere Zeiten von ihrem Bepad versprechen fonnten.

Was man mitgebracht hatte vielleicht zu vers fausen, daran war kaum ein Gedanke, es hätte Niemand etwas dafür gegeben, denn Jeder befand sich fast in benselben Verhältnissen, und auf gut Glück wurden nun Kisten und Kasten zu den Leuten hingeschleppt, die sich anboten, sie aufzus heben — man hätte sie oft ebenso gut auf freier Straße können stehen lassen.

Die Lagermiethe für einen mäßigen Koffer war durchschnittlich ein Dollar per Monat, für einen größeren Koffer ober eine Kiste 11/2, ja 2 Dollar, je nach Umständen. Dort standen bann Kisten und Kasten unter einem nothbürftigen Dach, bas jest bei bem herrlichen Wetter faum bie Sonnenstrahlen abhielt, wie sollte das werden, wenn die ordentlichen Winterregen einsetzten, wie wenn ein Feuer aus= brach — und der Gedanke baran war entsetzlich aber was fummerte bas bie Goldgraber, sie hatten ihr ganzes früheres Leben hinter sich abgeschnitten, sollten sie ihr Herz jett an einen Koffer hängen, und wenn er ihr lettes hemd enthielt? Gott bewahre, fort - in bie Minen, in einem Tag konnte man bort vielleicht so viel verdienen, als der ganze Koffer hier mit Haut und Inhalt werth war, weßhalb also jett auch nur noch ein Wort barüber ver= lieren, einen Gebanken baran wenden.

Nur Kisten und Kasten zu landen kostet dabei einen enormen Preis, ein gewöhnliches Schissboot voll schafften die Matrosen nicht unter 10 Dollars ans Ufer, und eben nur ans Ufer, und eine nur einigermaßen ordentliche Fuhre in die Stadt hinein konnte Niemand unter 2—3 Dollars bekommen; zwei bis drei Kisten machen aber schon eine solche.

Wie mit Waaren überhaupt umgegangen wird, mag folgendes Beispiel zeigen. Im Ansang sehlte es ungemein an Wäsche, alle Schiffe brachten aber halbe Ladungen davon hierher, und der Preis dersselben sant oft dis unter den Einkauf. Handarbeit war dabei ungemein theuer, das Waschen also ebenssalls, so kam es denn, daß jett Massen von Hemsden und Hosen, oft nur eine Woche getragen, sonst aber ganz unbeschädigt, auf der Straße lagen. Man trägt das Hemd, wirst es, wenn schmuzig, weg, und kauft sich — das Dutend zu acht Dollars — ein anderes.

In gleichen Fall kommen die Kaufleute, die für ihren eigenen Gebrauch feine Hemben mit hier hergesbracht hatten, und nun einsahen, daß sie weit besser thäten, sich billigere zu kaufen als die ihrigen zu solchem enormen Preis in die Wäsche zu geben. Wegwersen wollten sie dieselben aber auch nicht und schickten jest, wenn sie eine Quantität davon zussammen hatten, ihre schwarze Wäsche mit dorthin abgehenden Schiffen nach China, sie im "himmslischen Reiche" natürlich für einen Spottpreis waschen

zu lassen. Die Fracht kam sie ebenfalls wenig ober nichts zu stehen, und in sieben oder acht Monaten konnten sie ihre Hemden immer wieder haben.

Und da beklagen wir uns manchmal, wenn unsere Wäscherin zu Hause am anderen Ende ber Stadt wohnt — lächerlich.

Heute war ich am unteren Werft und wünsche nur der Leser hätte auf einen Augenblick ben Plat mit mir bort übersehen können. Der Landungsplat lag von Gütern geradezu überstreut, als ob der ganze Strand eine einzige Barrifade bilden follte, und wie viel, wie unendlich viel war davon verdorben: Fleisch= fässer aufgestoßen und der Inhalt verfault, Kaffeesäcke morsch und ber Kaffee in ben Schlamm getreten, Pactpapier in ganzen Rießen vernichtet, Porcellan in ben Körben zerschlagen, getrocknetes Fleisch in seinen Negballen voller Maden, Schiffsbrod ausgestreut und beschmutt u. s. w. Unberechenbar ist es wohl, für wie viel Dollars hier Guter im Freien liegen, unberechenbar ber Schaben, den ber lette Regen unter ihnen angerichtet hat, wo unzählige Kisten und Ballen halb im Waffer standen und die Eigenthümer der= selben ben Inhalt ruhig mußten burchnässen lassen.

Einen fatalen Anblick gewähren die vielen Spielsbanken — es müssen wenigstens 500 Spieltische (in den größeren Häusern oft sechs und acht in einem Gerftäcker, Reisen. 11.

Zimmer) in der Stadt sehn und für jetzt zahlen sie der Regierung noch eine sehr beträchtliche Abgabe, ein gutes Ende nimmt es aber damit nicht, und wenn der Staat dem immer mehr überhand nehmens den Wesen gar nicht steuern will, so werden sich die Bürger wohl bald wieder, wie das auch in den Minen schon mehremal geschehen, zu einem Reguslatorengericht zusammen thun, und mit den Spielern kurzen Proces machen.

Interessante Scenen fallen bort übrigens oft ge= nug vor. Go trat vor einigen Tagen ein Mexicaner (die Spanier zeichnen sich überhaupt durch ihre Kalt= blütigkeit beim Spiel aus) an einen Tisch und setzte einen ziemlich schweren Beutel, ohne weiter ein Wort zu sagen, auf eine Karte; der Spieler zieht ab und der Fremde hat gewonnen, jener öffnet den Beutel und glaubt nur Dollars verloren zu haben, wird aber tobtenbleich, als er Dublonen findet. Er hatte nicht einmal genug Geld auf seinem Tisch, die Nachbarn halfen ihm aber augenblicklich aus, ber Mericaner wurde bezahlt, nahm feine beiden Gelb= face — ber Gewinn einer Minute mochte ungefähr 6000 Dollar betragen — und schritt ebenso ruhig und gleichmüthig wie er gefommen, wieder hinaus: fo gludlich beim Spiel sind aber natürlich nur we= nige, und Hunderte und Hunderte verlieren in diesen Schandhöllen in kurzen Stunden ihr Alles, was sie mit saurem Schweiß monatelang zusammengearbeitet hatten.

Deutsche gibt es in San Francisco in fehr großer Zahl, in der That sind viele der reichsten und an= gesehensten Einwohner Deutsche, von denen besonders viele mit der früheren freiwilligen Compagnie nach Californien kamen, und ganz urplötlich, vielleicht selbst zu ihrer eigenen Verwunderung, Schäte fam= Auch in den Minen arbeiten große Massen melten. unserer Landsleute, und unbegründet ift das Gerücht, das sich schon in Rio Janeiro verbreitete, daß der Gouverneur ein Gesetz erlassen wollte, nach welchem Ausländern — b. h. nichtamerikanischen Bürgern das Goldgraben auf eigene Rechnung verboten seyn sollte. Demgemäß hat sich benn auch bie Verbin= dung auf der Reform — die der sogenannten Sai= monstinder — von selbst aufgelöst, und der eine von ihnen, der thöricht genug gewesen war, das Gelb vorzustrecken, ist dießmal noch mit bem bloßen Schrecken bavongekommen. Das nämlich, wofür er gerade das meiste ausgegeben, Zinkplatten und Segeltuch, konnte er hier, wenigstens nicht mit Verluft, wieder verkaufen, ba man die Zinkplatten zu Dächern, das Segeltuch aber zu Zelten verwendet und viel bavon bebarf.

Der alte Matrose, der seinen Halt an die vier jungen Leute nicht gern aufzugeben wünschte, hat ihnen freilich noch einen neuen Plan, eine Art Compagnie im Goldwaschen angeboten, sie werden aber wahrscheinlich nicht darauf eingehen, wenigstens sind sie gewarnt genug.

Wunderbar ist es, daß bei dieser Menge von Einwanderern, die mit den fürzlich eintressenden Schissen ankommen, Arbeit noch so enorm im Preise ist — für Handarbeit wird mit größter Bereitwilligfeit 6 Dollars per Tag bezahlt, Tischler, Zimmersleute, Schmiede verdienen 10, 12 und 16 Dollars täglich, Kellner bekommen von 100 bis 150 Dollars den Monat Gehalt, nur Commis sehen sich in ihren Erwartungen getäuscht, denn die wahrhaft enorme Concurrenz und die riesigen Miethen zwingen die Kausleute, sich soviel als möglich einzuschränken; die meisten von ihnen gehen deßhalb auch gleich in die Minen, oder treiben auf eigene Hand durch Einsund Berkauf im Kleinen ein keineswegs schlecht lohenendes Geschäft.

Gigenthümlich war hier die gänzliche Mißachtung der Geldsorten, was sich freilich später bald änderte; Fünffrankenthaler gingen vollkommen gut als Dollar; selbst preußische, ehrliche rothbäckige preußische Thaler schlüpsten für ihre edleren Namensvettern mit durch —

Franken- und vier gute Groschenstücke passirten gleichsalls für Viertel, und acht gute Groschenstücke für halbe Dollars, ja selbst Louisdor für Eagles zu 5 Dollars. Kupser kennt man natürlich gar nicht, und Papiergeld ebenso wenig. Es existirt auch schon hiergeprägtes Gold mit der Aufschrift California — soll aber nicht so gut senn als das andere. Außerdem circuliren sehr viele geprägte kleine Barren von verschiedener Größe.

Höchst interessant sind die verschiedenen hier zussammengeströmten Nationen; besonders viele Chinesen gibt es, und sie haben mehre zu den besten gehörende Restaurationen errichtet. Es sind komische, aber industriöse fleißige Burschen, die zu allem was sie angreisen eine gewisse Geschicklichkeit mitbringen. Sie gehen ebenfalls in ihrer Landestracht, aber die Zöpse haben sie, wie bei uns die Frauen, um den Kopsgelegt und besestigt; dieß aber, in Verdindung mit ihrer Tracht, macht sie manchmal den Frauen so ähnlich, daß ich ihnen schon oft nach den Füßen gesehen habe. Die Schönheiten China's scheinen jedoch sämmtlich in ihrem Mutterlande geblieben zu seyn, dis jetzt wenigstens konnte ich noch keine davon zu Gesicht bekommen.

Eine ungeheure Menschenmenge zieht fast täglich nach den Minen und es laufen sogar schon Damps=

boote auf der Bay und den Sacramentofluß hinauf. Die Fahrt auf dem letteren kostet jest 25 Dollars bis Sacramento City. Auf den Schoonern, die taglich in sich immer mehr begegnenden Oppositionen abgehen, kostet die Passage nur 14, ja auch 12 Dollars, in Steerage ohne Beföstigung. Diese Urt ber Beförderung ziehen die meisten nach den Minen abgehenden schon ihrer Billigkeit wegen vor, und auch wir werben uns morgen am 19. Oft. auf einem folden kleinen Schooner nach Sacramento City einschiffen. Ungeheuer viel Einwanderer gehen jest nach Stockton, ben süblichen Minen zu, die fehr ergiebig senn sollen, mich zog es aber in die Berge hinauf, den alten Burschen, den grizzly Bear (graulichen Bären) aufzusuchen, von dem hier fabelhafte Geschichten seiner Größe und Wildheit wegen erzählt wurden. Abenteuerlich genug ist das Leben jedenfalls, und ich kann wohl fagen, daß ich mich von Bergen barauf freue.

Was nun meine eigenen Sachen betraf, so standen die richtig noch an Bord des Talisman d. h. das was von ihnen übrig war, denn zu dem was niet= und nagellos gewesen, schienen sich eine Menge Liebhaber gefunden zu haben. Der Capitän hatte nämlich von Valparaiso aus in meinen Plat schon einen anderen Passagier genommen, und nicht allein meine Sachen, wie schon erwähnt, mit fortsgeführt, sondern auch nicht einmal darauf gesehen, daß sie später untergebracht wurden. Wie ich sie in meiner Coje gelassen so steckte er den fremden Mensichen (einen amerikanischen Spieler, der auf der Reise von Balparaiso nach San Francisco die deutschen Bassagiere nicht schlecht ausgezogen haben soll) hinsein und kümmerte sich nachher den Henker was daraus wurde.

Ich barf mich übrigens darüber nicht groß bestlagen, denn Capitan Meyer hat es auch bald dars auf nicht besser mit seinem ganzen Schiff gemacht.

Das wenige Gepäck was mir also noch übrig geblieben war, stellte ich in dem Lokale der neuen Firma Pajeken Frissus und Comp. — ein kleines rasch errichtetes Breterhäuschen — ein, und gehörte nun der schon früher erwähnten zweiten Klasse der Neuzgekommenen an, die nur langsam und ausmerksam die Straßen durchschlendern und die Eindrücke, die sich ihnen überall bieten, mit einem eigenthümlichen Gestühl der Nuhe in sich ausnehmen. — Die lange Fahrt hierher zu ist überstanden — das Minenleben mit seinen Beschwerden und Entbehrungen hat noch nicht begonnen, und diese Mittelzeit ist ein Punkt der Ruhe — eine Pause zwischen Duvertüre und erstem Alt, und die darin lebenden Menschen besinden

sich in dem eigenen Fall von Leuten die in's Theater gekommen sind ohne zu wissen ob ein Lust = oder Trauerspiel gegeben wird — jedenfalls aber hoffen sie sich zu amüsiren. Daß ste selber mitspielen sollen schwebt den meisten kaum wie eine dunkle, noch nicht einmal begriffene Ahnung vor.

Wenig anders erging es auch mir, und ich überließ mich ebenfalls dieser ersten Zeit so unbesorgt und
ruhig wie nur möglich, hatte ich es denn auch nicht besser
wie tausend Andere, denn das Gold was ich zu
graben gekommen war, lag vor mir, sobald ich das
Land betrat — ich brauchte nur einzuernten und ließ
auch meine Zeit nicht unbenützt vorübergehen.

Die wenigen Tage die ich vor meinem Minenzug in San Francisco blieb, wohnte ich bei einem frühesen Reisegefährten, dem Dr. Precht, der sich hierseine kleine Apothese aufgestellt hatte und wacker an zu doktern sing. Das einzige was mir in der ganzen Zeit oblag, war, ein paar Briese zu schreiben und die wenigen Sachen die ich auf einem Marsche noch brauchen würde, zu ordnen.

Auf der Reform schien es indessen ebenfalls bunt genug hergegangen zu senn, denn der Capitan hatte sich im Ansang mit der Hossnung geschmeichelt ihm würden die Leute nicht weglausen, und er fand sest zu seinem nicht geringen Schrecken daß es allen Anschein hatte, als ob er nicht einen einzigen an Bord behalten sollte.

Hier kam nun auch manches zum Ausbruch was in See nur gefocht und gegährt hatte. Das was den Leuten entzogen war, würden sie vielleicht bald ver= geffen haben, wären sie nicht, eben durch das Weg= laufen vieler Matrofen, gezwungen worden länger an Bord zu bleiben, indem ihr Gepäck nicht so rasch an Land geschafft werden konnte. Der Capitan war dabei unklug genug, sie auch hier noch mit ihren Lebensmitteln zu brängen. Er selber sette fich badurch den fatalsten und widerlichsten Scenen aus und die ganze Sache wurde noch durch Capitan Meyer verschlimmert, der vom Talisman herüberkam und die Leute zur Ordnung bringen wollte. Die Paffagiere der Reform hatten aber schon von einzelnen der Talisman=Passagiere gehört, wie es dieser Capi= tan an Bord seines eigenen Schiffes getrieben, und anstatt irgend etwas auszurichten bekamen Beibe eine Masse von Grobheiten, allerdings vom rohsten Theil der Passagiere, gegen die sie gar nichts thun konnten, und es sich ruhig mußten gefallen laffen.

Am tollsten wurde es aber, als die letzten Mastrosen das Passagiergut in die große Barkasse hinunter gelassen und heimlich ihre eigenen Kleidersäcke mit hinzugefügt hatten. Eben als sie abstoßen wollten,

merkte es der Steuermann und rief sie an zurückzustommen, sie lachten ihn aber aus, und als auf das gehißte Signal Capitan Meyer, trop der früher erhaltenen Lektion, es doch nicht lassen konnte mit seinem Boot wieder herbei zu eilen, hätte dieser auch beinahe noch Schläge bekommen, wenn er nicht rasch wieder abgerubert wäre.

Die Leute entkamen Alle in die Minen, und die Resorm wie der Talisman theilten das Schicksal der übrigen Fahrzeuge, die erst lange ohne Mannschaft liegen und dann für frische Leute enormen Lohn besahlen mußten.

Eigenthümlich ist es hier Nachts durch die Straßen zu gehen; Borkehrungen gegen Diebstahl scheinen nirgends getroffen und die Sicherheit des Eigenthums ist wirklich merkwürdig. Die Waaren die sämmtlich unbewacht auf den Straßen liegen, bleiben unberührt, und die geringsten Kleinigkeiten stehen oft stundendang unten am Strand oder vor irgend einer Thüre, ohne daß es auch nur jemanden einfallen sollte sich an ihnen zu vergreisen. Die Kausleute, denen es bei den kleinen theuern Behausungen an Raum mangelt, lassen ihre Güter offen vor den Häusern, und selbst Weinkisten sind nicht, oder doch nur höchst selten, der Gesahr ausgesetzt einen fremden Eigenthümer zu sinden. Die Strase auf Diebstahl ist aber auch

ungemein hart, und besteht in Peitschenhieben und bei größern Bergehungen wohl auch Strick und Galgen.

In den Minen haben sie das Lynchlaw und förmsliche Regulatorengerichte; auf Diebstahl, selbst der geringsten Kleinigkeit, steht der Verlust der Ohren.

Die Indianer sollen wenig mehr zu fürchten senn.

Die persönliche Sicherheit in der Stadt ist ebenjalls vollkommen; man sieht in den Straßen Waffen
nur an eben Eingetroffenen; sonst trägt niemand,
wenigstens nicht sichtbar, weder Pistolen noch Messer.
Auch in den Minen soll, einzelne und zwar sehr einzelne Fälle abgerechnet, kein Mord in letzter Zeit
vorgefallen seyn. Die Minenarbeiter nehmen sich,
wenn sie nicht ganz weit ins Innere gehen wollen,
nicht einmal mehr Gewehre mit. Provisionen und
Geräth soll man ebenfalls sast so billig in den Bergen kaufen als hier unten, und die ungemein starke
Berbindung des Hasens mit dem Innern läßt das
auch erwarten.

Doch dieß sind nur die flüchtigen Eindrücke des neuen Landes und Lebens, die ich dem Leser hier noch einmal vorgeführt habe, damit er selber im Stande ist später der rasend schnellen, sast zaubersartigen Entwicklung des Landes zu solgen. Es ist dieß auch nur ein Bericht von San Francisco, nicht etwa von Calisornien, den ich zu geben im Stande

war; eben diese Eindrücke stürmten zu rasch und wechselnd auf mich ein und unmöglich schien es und ward es auch, von den tausend verschiedenen Gerüchten und Erzählungen das rechte und richtige zu sondern und auszuwählen.

Und selbst San Francisco sah ich ja nur im Flug — es prägten sich mir nur dessen äußere Umprisse, die buntzerstreuten Zelts und Holzhäusermassen mit ihrer aus allen Welttheilen gemischten Bevölsterung ins Gedächtnis, und mit diesen noch wild verworrenen Vildern, die erst die Zeit zu einem Ganzen ordnen sollte flog ich herein in das neue, durch Wassen von Schilderungen schon so wunderlich ausgemalte, aber eben seines tollen Wesens wegen auch so heiß ersehnte Leben.

# 2. Ein Streifzug in die californischen Minen während der Regenzeit.

Erst wenn man sich in San Francisco selber um die Mittel und Wege befümmerte, von ber Stadt weg und in die Minen zu kommen, begriff man eigentlich, wie es möglich sen, daß es in einem Hafenplat an Arbeitsfräften fehlen konnte, wo täglich, ja fast stündlich neue Schiffe einliefen und Schaaren von Einwanderern brachten, benen der hier gebotene Arbeitslohn, im Verhältniß zu den verlassenen Län= dern, boch enorm, oder nach einem californischen Ausdruck eldoradisch erscheinen und sie-verleiten mußte gleich auf solche etwas weniger abenteuerliche Weise, als es vielleicht früher ihre Absicht gewesen, bas gesuchte Glück zu machen und Reichthümer ober boch wenigstens recht hübsche Ersparnisse aufzuhäufen. Ueberall an ben verschiedenen Landungsplätzen strebte und drängte es von Tausenden, die sich jett eben so große Mühe gaben, von San Francisco wieder fort

zu kommen, wie sie sich erst gegeben hatten, es zu erreichen; felbst die Zimmerleute ließen sich nur felten und, wenn es wirklich geschah, bloß auf sehr kurze Zeit bestimmen, ben ihnen gebotenen Arbeitolohn von 16 bis 18 Dollars täglich anzunehmen. Alles, alles strömte nach ben Minen und die fleinen borthin abgehenden Dampfboote und Schooner schwärmten wirflich von Goldwaschern, die Pfannen, Maschinen und alles mögliche andere Handwerksgeräth und Kochgeschirr triefenden Angesichts an Bord schleppten und, selber rund herum mit Pistolen, Dolchen, Hirschfängern und Gewehren besteckt, endlich ihrem Gepäck nachjolgten, nach bem heißen Tag und von Schweiß naß bie falte nacht an Deck zu schlafen und als ersten Anfang eine schauerliche, hier selten ausbleibende Dysenterie bavonzutragen.

Aehnlich war es mit uns, nur daß unsere kleine Gesellschaft — denn es schließen sich gewöhnlich zu den Ausstügen in die Berge Bekannte oder Leute aneinander an, die für einander passen oder es wenigstens glauben — schon durch ihre wunderliche Zusammenstellung mir eine Art Interesse gewährt haben würde, wäre nicht das ganze neue Leben an und für sich interessant genug gewesen, meine volle Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen und zu fesseln.

Ich hatte mir eigentlich von Anfang an vor-

genommen, auf dem Schiff keine Kameradschaft für die Minen einzugehen, sondern ungebunden meinen Weg zu verfolgen und es dem Zufall zu überlassen, mit wem er mich zusammenwersen würde; aus versschiedenen Gründen änderte ich meinen Plan. Nur im allergünstigsten Fall dachte ich auch in den Bergen zu überwintern; nur ein Streifzug sollte dieß seyn, das Land kennen zu lernen, und se gemischter die Gesellschaft dabei war, desto lieber konnte es mir seyn.

Unserer sieben — ich mußte an die sieben Schwaben benken — gingen wir am 19. Oftober von San Francisco aus, b. h. wir accordirten in einem Bureau, das Reisende nach Sacramento City befördert, unsere Passage für 13 Dollars die Person (Deckpassage natürlich) und wurden beschieden, um 2 Uhr am Ufer zu seyn, wo uns ein Boot bes Schooners Pomona an Bord bringen sollte. Unsere kleine Gesell= schaft bestand aus zwei jungen Kaufleuten, einem Matrosen, einem Apotheker, zwei Berliner Ifraeliten und mir felber -- bie meiften, befonders bie letteren, schwer bewaffnet. Gepäck hatten wir jedoch, auf mein Anrathen, so wenig als möglich mitgenommen; nur etwas Wäsche und eine wollene Decke jeder nebst bem sonst nöthigen Bedarf an Munition und Eß= und Kochgeschirr. Auch ein paar Pfannen zum Gold= waschen waren nicht vergeffen worden, Spishacken und

and the

Schaufeln wollten wir uns aber erst an Ort und Stelle anschaffen. Der Transport steigert solche schwere Artikel sonst zu einem zu hohen Preis.

Schlag 2 Uhr — die Deutschen sind meistens pünktlich — standen wir, des Bootes harrend, am User und hatten dort zwei volle Stunden lang Gelegenheit, das rege Drängen und Treiben des neu und wie der Erde entsprungenen Welthasens zu beobachten. Ueberall keuchten die Leute unter schweren Lasten das steile User herauf — es waren die Passagiere mehrerer eben angekommener amerikanischen Schiffe; in Schweiß gebadet und zum Tod erschöpft stiegen sie herauf und hinunter und ich hörte, wie sich einige mit etwas bedenklichem Kopfschütteln zuriesen — that is California.

Ein kleines Dampfboot war ebenfalls gerade gelandet und hatte Leute aus den Minen zurücksgebracht — zwei Wägen hielten unten und in jedem lagen ein paar Kranke, die von ihren Kameraden unterstützt in die Stadt heraufgeschafft wurden.

»You are for the mines?« frug mich ein alter, fonngebräunter Amerikaner, der an und vorübers schlenderte, stehen blied und mit einer Art haldsversteckten spöttischen Lächelns — er hatte übrigens alle Ursache dazu — unsere kleine Karawane beobsachtete. »Yes, we are,« lautete die kurze Antwort;

der Mann war aber nicht so gleich abgesertigt — a wink is as good to a blind horse, as a nod, 1 suhr er auf etwas ungenirte Weise fort, "wenn Ihr aber einen guten Rath annehmen wollt, so bleibt Ihr die Regenzeit durch — die schon in vierzehn Tagen ansangen kann — in San Francisco; geht Ihr in die Berge um zu waschen, so könnt' es recht gut seyn, daß Ihr gewaschen würdet — verstanden?"

Ja, du lieber Gott, der gute Mann sprach in den Wind — in der That kam der Rath auch ein bischen spät — ich machte ihm begreiflich, daß wir unsere Passage nach Sacramento City schon accorditt und bezahlt hätten und jetzt unter seder Bedingung die Folgen auf uns nehmen müßten.

"Schon bezahlt?" sagte er, "und wahrscheinlich auf einem Schooner, Deckpassage?" Ich nickte bloß mit dem Kopf, der Alte aber schob, ohne weiter etwas zu erwiedern, seine beiden Hände so tief als möglich in die Hosentaschen hinein, drehte sich auf dem Absatz herum, pfiff aus Leibeskräften und stiefelte mit langen Schritten die Straße hinunter.

Mir gesiel das Manöver gar nicht — der alte Bursche hatte augenscheinlich schon viel von Calisfornien gesehen; jede weitere Betrachtung wurde aber durch die Ankunft des ersehnten Bootes vom Schooner

<sup>1</sup> Nicken nützt einem blinden Pferd gerade so viel wie Winken. Gerstäcker, Reisen. 11.

aus unterbrochen und bas Einladen und Einsteigen nahm jett unsere Aufmerksamkeit viel zu sehr in Anspruch um noch an etwas anderes vorberhand auch nur benfen zu können. Der Schooner lag zwischen den andern Schiffen und von diesen ziemlich bicht eingeschlossen; aber, lieber Gott, wie sah es an Bord aus! fein Plat war, wohin man auch nur ben Fuß seten konnte, überall Mehlface, Fässer, Bretter und Planken, und Menschen. Mann an Mann standen sie zwischen diesem Chaos von Fracht gut herum und schienen unsere Anfunft, als eine neue Plage, nur fehr ungern mit anzusehen. Sier half aber weiter fein Besinnen, wir sprangen an Borb, stauten unser weniges Gepäck so viel und so eng wie möglich aus bem Weg und suchten uns bann, so gut als bas in biesen Verhältniffen anging, einzurichten. Erft mit Sonnenuntergang wurde ber Anter gelichtet und ber Schooner, einer ber größten, bie ben Sacramento befahren, feste fich langfam in Bewegung.

Unsere Freude sollte nicht lange dauern; durch schlechte Führung trieb er von seiner Bahn ab und auch gleich darauf mit dem großen Segel, ehe dieses ganz niedergelassen werden konnte, in den Clüvers baum einer zu Leebord liegenden Brigg hinein. Das Segel wurde total zerrissen, und ehe der Schooner

frei gemacht und dieses ausgebessert werden konnte, war die Nacht so weit vorgerückt, daß an keinen Aufbruch vor morgen früh mehr gedacht werden durfte.

Ein schöner Beginn der Reise! Die Nacht brach kalt und seucht herein und der Aufenthalt an Deck war wahrhaft traurig. Dazu trug ich besonders ganz leichte Kleidung, und nach dem vielen Herum-rennen den Tag über fröstelte es mich so, daß ich mich in meiner Decke, auf ein paar Mehlsäcke und über einige Kistenecken hingestreckt, kaum zu erwärmen vermochte.

Am nächsten Tage gegen Mittag gingen wir allerdings unter Segel, legten aber nur eine ziemslich unbedeuteude Strecke, bis zu dem kleinen an der Bai gelegenen Städtchen Benitia, zurück und liefen am nächsten Tage sogar (der verwünschte Schooner ging 10 Fuß tief und es wurde uns jest gesagt, daß einzelne der seichtesten Stellen im Sacrasmento nur acht Fuß Wasser hätten — Sacrrasmento —) auf den Strand. Es war zum Verzweiseln.

So gesund und wohl ich mich bis dahin auch gefühlt hatte, bekam ich jett doch durch den wirklich nichtswürdigen Aufenthalt an Bord (am Lande waren uns very good accommodations for deckpassengers mit vielen Betheuerungen zugesichert) eine sehr bössartige Dysenterie, und zum erstenmal zwang sich

mir der Gedanke auf, dem ich bis dahin immer absichtlich ausgewichen war, wie entsetzlich es doch seyn müsse, wenn man jest hier, in dem fremden Land, in den fernen Bergen, unter lauter Goldssuchern, denen der Mammon Alles, der Mensch Nichts ist — ernstlich frank würde. Schon solche Gedanken beweisen eine Unordnung in unserem Orgasnismus, denn der vollkommen gesunde Körper denkt selten oder nie an solche Augenblicke — er erspart die. Furcht solchen Zustands auf die Zeit, wo er wirklich eintreten sollte.

Montag den 22. erleichterten wir den Schooner auf ein kleines Flatboot, das vom Capitän aus dem nächsten Städtchen beigebracht war und segelten dann, Benitia gegenüber, dem kleinen Städtchen Newyork zu, um dort, wie gesagt wurde, für die Nacht wieder Anker zu werfen.

Der Capitan der Pomona — so hieß der Schooner — Peterson mit Namen, ein amerikanisches Exemplar der erbärmlichsten Art, wie sie in den vereinigten Staaten meist nur unter den niedrigsten Bolksklassen gesunden werden, der den Mund nicht austhat, ohne einen widerlichen Fluch auszustoßen und augenblicklich eingeschüchtert war, sobald man ihm sest entgegentrat, tobte indessen an Deck herum und verdammte und verwünschte seinen "Mate" ober

Steuermann, ein eben so ruhiges Subjekt, als er roh und wild zu seyn schien. Beide verstanden aber auch gleich viel von der Schifffahrt, sie hatten die Stelle angenommen, weil sie enorm bezahlt wurden und gut Glück mußte ihnen jest den Sacramento hinaushelsen, oder sie blieben unten. Im Ansang ärgerten wir uns über den ungeschlachten, rohen Gesellen, zulest hatten wir aber unseren Spaß darüber und sein — take in that slying jib — God damn your souls und ähnliche Ausrufungen, von denen eine der anderen blisschnell solgten, wurde meist von einem Lachen der Passagiere begleitet.

Das Lachen sollte uns aber doch vergehen, als wir vor Newyork geankert hatten, und jest, am fünften Tage unserer Absahrt, von San Francisco eine Strecke entsernt waren, die ein Ruderboot in einem Tage hätte zurücklegen können, während der Lichter, der uns vorher einen Theil der Fracht abgenommen, wieder zurücklam und Alles das auf's Neue an Bord bringen wollte. Dadurch wurde der Schooner jedensfalls wieder auf seine 10 Fuß gebracht, und wie konnten wir damit über die anderen seichten Stelslen hinüberkommen?

Die Wahrscheinlichkeit, sich auf diesem Marters fasten solcher Art noch wochenlang herumtreiben zu müssen, lag hier zu sehr zu Tage, lieber also einen Theil der Passage oder selbst die ganze Passage versloren, und jetzt, wo man noch Gelegenheit bekommen konnte, diesen nichtswürdigen Schooner verlassen, als Gesundheit und Zeit nutzlos aus's Spiel gesetzt.

Wir Deutschen weigerten uns erft, die Güter wieder an Bord zu laffen, da wir aber sahen, daß die Anderen zu gleichgültig dabei waren und uns nicht gehörig unterstütten, beschlossen wir, diese bann auch für sich selber handeln zu lassen und versicher= ten ben Capitan, wir würden ihn seinen Schooner nur wieder nach seinem Gefallen tief laben laffen, wenn er und burch Rückzahlung eines Theils des Passagegeldes von unserem und badurch von seinem Contrafte entbinde. Damit schien er ungemein gern einverstanden, wir bekamen, Jeder von uns fünf von unfern eingezahlten zwölf Dollaren zurück und mie= theten jest die Jölle eines bort mußig vor Anker liegenden amerikanischen Schiffes, die "Sabine", beren Capitan felber es unternahm, und für 10 Dol= lars per Mann nach Sacramento zu bringen.

Die Sabine war eines jener zahlreichen amerifanischen Schiffe, die von Haus aus darauf berechnet ausliesen, ihren vollen Werth verdient zu haben, wenn sie nur eben San Francisco erreichten alles Uebrige mußte dann reiner Gewinn seyn. In fast sämmtlichen Städten der östlichen Staaten waren solcher Art Gesellschaften, theils bekannter, theils fremder Leute zusammengetreten, und hatten alte und neue Schiffe, wie sie gerade zum Gebrauch da lagen, gekauft, sie nach San Francisco zu führen. Iweihundert Personen gewöhnlich vereinigten sich (nach der Größe des Schiffes natürlich mehr oder weniger) und indem Jeder einen Theil, wie für seine Passage zuschoß, richteten sie sich auch mit dem Anstauf von Provisionen so billig als möglich ein, und deckten das Uedrige mit der Fracht, die sie hie und da gemeinschaftlich nahmen, oft auch Einzelnen sür die üblichen Preise überließen.

Schiffsrheder bekamen aber durch solche Gesellsichaften ganz urplößlich eine vortreffliche Gelegenheit, alte, schon fast vergessene und abgenutte Kästen von Seeschiffen wieder in den Markt zu bringen und auch fast augenblicklich nach der ersten Anfündigung zu verkausen. — Die Leute sollen sich oft um neu angezeigte Schiffe gerissen haben, um rasch sich selber und ihre Effekten dem neuen Eldorado zuzusühren. Schiff galt damals als Schiff und wenn es nur auf dem Wasser schwamm und Ruder und Segel hatte, schien es allen Bedürfnissen entsprochen zu haben, die nur se von ihm verlangt werden konnten.

Die Folgen blieben nicht aus. — Fahrzeuge, die schon lebensmüde und pensionirt in den verschiedenen

Häsen herum lagen, wurden noch einmal auf die Docks geschleppt, nothbürftig dicht gemacht, neu gestupfert und gemalt; wenige Wochen später standen sie als "neue kupserseste Schiffe" oft sogar mit anderen Namen als sie früher getragen, in den Zeitungen, und die Eigenthümer brauchten nicht lange zu warten. Schneller als sonst das beste tüchtigste Fahrzeug seinen Kausmann gefunden, waren sie losz geschlagen, beladen und verproviantirt, und die Goldssieberkranken schifften sich auf ihnen mit gutem und fröhlichem Muth zu der gesährlichsten Seereise ein, die wir für die gewöhnliche Schiffsahrt haben, zu einer Reise um das Cap Horn.

Biele haben solchen Leichtsinn auch wohl mit bem Leben gebüßt, manches alte morsche Fahrzeug konnte nicht mehr mit den gebrechlichen Rippen gegen die gewaltige See und den stürmenden Südwest jenes Himmelsstrichs ankämpsen, vergebens war pumpen wie beten — kein rettender schüßender Hasen in der Rähe, und Tausende von Unglücklichen haben dort ein kaltes trostloses Grab gefunden; Biele erreichten aber auch, ost selbst wider Erwarten des früheren Sigenthümers, vielleicht von Wind und Wetter gerade an den gefährlichsten Stellen begünstigt, den sicheren Hasen und lagen dann nachher von Eigenthümern wie Mannschaft verlassen, von der mitst

gebrachten Fracht geräumt, wie ein auf dem Schlachtsfeld gefallener Krieger am Strande und mußte nur noch sehen, wie "die Kroaten kamen und ihn plünsderten," wie ihm Takelwerk und Segel, die Raaen und Stengen ausgenommen wurden und man die prüfende Art sogar in den morschen Mast schlug — aber den durft' es behalten — bis ihn die Nachsbarn sich zu Feuerholz holten.

Die Sabine war von einer Anzahl Leute aus Newhork solcher Art gekaust worden, und der Capitän, ein jovialer, wohlbeleibter Bursch mit gutmüthigen blauen Augen und dunkel blonden Haaren, der die Jölle selber steuerte und regierte, und uns bald darauf mit günstigem Winde den schönen, von dichten Sycomoren und Eichen und wilden Reben überhangenen Sacramento hinaufführte, erzählte uns bald die ganze Geschichte.

Die Leute, die mit diesem Schiff gekommen, Passagiere und Eigenthümer zusammen, hatten den größten Theil ihrer Provisionen schon mitgenommen und waren erst einmal in die Berge recognosciren gegangen; wenn es ihnen gut da oben ging, oder wenn sie das Andere brauchten, wollten sie es nachholen, und er hatte so lange die Verpslichtung übernommen mit drei seiner Leute an Bord zu bleiben. Die drei Leute waren ihm aber auch kürzlich davon gelausen und das Schiff lag nun, wenn er es auf eine Zeit lang verließ, ohne eine einzige Seele als Wache da. Er hatte das langweilige Leben übrigens satt und wartete mit Schmerzen auf die Zeit, wo der Rest der Vorräthe abgeholt wurde, um ebenfalls »to the diggings« auszubrechen.

Che wir übrigens in den Sacramento einliesen, hatten wir noch die Genugthuung, die Pomona zu passiren, die wieder sest wie ein Baum auf dem Sande der Barre saß — die Passagiere standen oben und schauten, uns um unseren kleinen raschen Kahn beneidend, herüber, und der Capitän fluchte wieder mit seinem Steuermann an Deck herum. Das Letzte, was wir von ihm hörten, war »take down that mainsail — damn you all together.«

Den Abend lagerten wir, ein Stück im Strom hinauf, am Ufer, in der Nähe mehrerer indianischer Wigwams, und am nächsten Nachmittage, etwa um drei Uhr kamen wir in Sicht von Suttersville — etwa vier englische Meilen unterhalb Sacramento City.

Die User des Sacramento sind flach, aber sast überall dicht bewaldet, und es war ein eigenthümlich wohlthuendes Gefühl, in dem fleinen sicheren Fahrszeug unter dem düsteren schattigen Laube der herrslichen, von wilden Reben ost dicht durchslochtenen Eichen hinzugleiten und wieder einmal nach so langer

langer Zeit den Blick an dem kräftigen, sa prachtvollen Baumwuchs zu weiden.

Der Wald erstreckt sich übrigens an manchen Stellen auf etwas über eine englische Meile, an anderen nur in schmalem Saum allein am Ufer bes Sacramento hin, benn zwischen diesem und den Kusten- wie Goldbergen, wie man jest die erste Hügel- oder Bergreihe ber Sierra nevada zu nennt, dehnt sich eine weite baumlose Ebene aus, eine Art Steppe, großentheils mit schilfigem Gras bewachsen, oft aber auch herrliche Wiesen bildend, und weite sumpfige Strecken bienen ba noch bem Hirsch und Elf (Riesenhirsch), wie zahlreichen Antilopenheerden, ja felbst bem grizzly Bar, bem Schrecken bes furchtjamen Jägers, zum Aufenthalt. Der Sacramento hat aber auch hier eine ziemliche Ausbehnung und weniger mit ben, ben Fahrzeugen so gefährlichen ein= geworfenen Baumstämmen ober »snags« gefüllt, als die Gewässer ber atlantischen Staaten, wird er in späterer Zeit für die Schiffahrt gewiß bedeutend werden. Selbst größere Schiffe, Barten, Briggs und jogar fleine Dreimaster, geben schon jest bis Sacramento City hinauf, und fleine Dampfboote begegneten und mehremale, die, mit Paffagieren beladen, die Tour von Sacramento City bis San Francisco in sechoundbreißig Stunden gurucklegten.

Einzelne Snags ragten aber boch hie und ba aus dem Wasser vor, und wir hatten, eben an einisgen vorüberkommend, aufmerksam nach vorn ausgesschaut, wo wieder ein dunkler Gegenstand im Fluß, und zwar mitten im Fahrwasser, die Nähe eines solchen heimtückschen Burschen zu verrathen schien, als der Capitan meinte, es seven in letzter Zeit, gerade in dieser Gegend etwa, mehre Brandysässer mit dem besten Brandy gefüllt, aufgesischt worden, und das dunkle Ding davorne komme ihm eher wie ein brandy keg als ein snag vor. Da wir mit unsserem leichten Boot immer rasch zur Seite abbiegen konnten, hielten wir also ohne weiteres darauf zu, und näherten uns setzt schnell dem, sedes Ausmerksamkeit sesselnden Gegenstand.

Ich weiß nicht, warum mir gleich beim ersten Anblick besselben ein Augenblick auf bem rio roxo in Nordamerika einsiel, wo ich, den Strom in einem Canve hinabgleitend, die Leiche eines Ermordeten traf, die still und unheimlich, mit dem durchstochenen Rücken eben über der Obersläche des Stromes, diesen niedertrieb. Das im Gedächtniß, schaute ich scharf und mißtrauisch nach dem vermutheten Branntweinsisch hin, und eine Art Schauer war's, mit dem ich auch hier eine Leiche erkannte. Mein Ausruf leitete die Hand des Steuernden, der das Boot rasch daran

vorüberschießen ließ, dann aber den Bug desselben wieder der Leiche zuwandte, und unschlüssig hielt, was er damit thun sollte.

Eigentlich muß Jeder, der einen todten menschlichen Körper findet, Anzeige davon machen. Man
hat, glaub' ich, dabei auch Anspruch auf eine kleine
Bergütung; zugleich sind aber auch eine Masse Umstände damit verknüpft, und nicht einmal im Besitz
eines Seils, das wir um den Körper hätten schleisen
können, zogen wir es vor, die Leiche ruhig treiben
zu lassen, und dafür in dem noch eine halbe englische
Meile entsernten Städtchen Suttersville Anzeige davon zu machen. Das thaten wir, schickten aber auch
noch vorher ein anderes Boot, dem wir begegneten,
dahinter her, und erreichten etwa um 4 Uhr Nachmittags Sacramento City.

Sacramento City — ein etwas hochtrabender Rame, da City nur eigentlich den größten Städten beigelegt wird — ist vom Fluß aus, troß dem flachen User, gar nicht zu erkennen, da man die Bäume unmittelbar am User stehen gelassen hatte; zahlreiche Schiffe seder Gattung aber — sedoch nur amerikanische, da nur dieser Flagge das Besahren der Instandströme gestattet seyn soll — zeigten deutlich die Rähe eines bedeutenden Plaßes an, und bunt und zahlreich genug waren auch Zelte und kleine hölzerne

Wohnungen — die erstern jedoch bedeutend in der Majorität — über einen weiten offenen, vor uns auszgebreiteten Naum zerstreut. Ueberall standen dabei Wägen neu Gesommener, und lagerten Gruppen von Männern, ja hier und da gingen sogar aus den etwas größer und wohnlicher aussehenden Zelten Frauen — eine seltene Erscheinung in Calisfornien — aus und ein, und gaben der sonst so wilden Scenerie einen ordentlich traulichen Ansstrich.

Wir mußten, da bie Plätze unter ben noch stehenden Bäumen in der Nähe schon alle besetzt waren, eine ziemlich offene Stelle zum Lagern mahlen, und ich wickelte mich die Nacht, mit meiner Gefundheit eben nicht recht zufrieden, in meine Decke. Wenn ich jest - hier frank wurde, dann war in fehr kurzer Zeit meine ganze Baarschaft am Ende und was dann? Ist der Körper, oder eigentlich der Magen nicht recht in Ordnung, so fommen bem Menschen auch allerhand trübe und häßliche Gedanfen, und die ganze Welt sieht auf einmal schwarz aus; meine Dysenterie zeigte sich dabei immer bosartiger, und ich war so matt, daß ich mich kaum auf ben Beinen erhalten konnte, wieber aber fühlte ich auch, daß hier keine Zeit, kein Ort sey, mich der Krankheit hinzugeben und daß ich mich gewaltsam

jam zusammennehmen mußte; was man muß, geht dann auch gewöhnlich.

In Sacramento City wollten wir aber auch nicht länger liegen bleiben, als unumgänglich nöthig war unsere Reisebedürsnisse in Ordnung zu bringen, und das einzukausen und herzurichten war jest die Hauptsache. Vor allen Dingen brauchten wir ein Maulthier, die nöthigen Provisionen für uns sowohl, wie auch einen Theil unseres Gepäcks zu tragen; ich ging beshalb am nächsten Morgen mit einem der Unserigen nach dem Theil der Stadt, wo, wie uns gesagt worden, seden Morgen von zehn Uhr an Auftion aller möglichen Gegenstände, besonders aber von Pferden und Maulthieren sey, um dor ein passendes Thier zu sinden und für unsern Gebrauch anzukausen.

Ich wollte, meine deutschen Leser hätten das Treiben dieses Sacramentoauktionmarktes mit ansehen können. Eine der breitesten Straßen der Stadt, meistens noch aus Zelten oder kleinen Schachtelhäusiern bestehend, diente, von alten mächtigen Eichen überschattet, zum Schauplatz dieser ununterbrochenen Verkäuse, und hier versammelten sich deßhalb in der schon bekannten Tageszeit alle Geschästsleute oder Müßiggänger Sacramento's, sen es nun zu kausen, zu verkausen, oder auch bloß das Gewirr und Treiben mit anzusehen, und gelegentlich die

Preise ber verschiedenen Sachen zu erfahren. Un mehreren Stellen standen, auf Baumftumpfen ober Fässern, lange Pankees - bie »downeasters« find unverkennbar, wo sie sich auch in der Welt sehen laffen mögen — und priesen und versteigerten, mit oft fabelhafter Zungengeläufigkeit, und mit nur fel-"going, going, going, going, ten unterbrochenem going," Kleider, Wasche, Waffen, Schmud, Provisionen 1c. Diese hatten jedoch nur ein verhältniß: mäßig fehr fleines Publifum, benn ber größere Theil bilbete mitten in ber Straße eine Art Gaffe, in welcher, unter einem fortwährenden Durcheinanderschreien, acht ober zehn Berkäufer auf ebenso vielen verschiedenen Thieren, Maulthieren ober Pferden, hin und hersprengten.

"Achtzehn Dollars, Gentlemen, nur achtzehn Dollars!" frächzte der eine von ihnen mit heiserer, taum noch hörbarer Stimme, und pries dabei ein wahres Gerippe von einem Schimmel an, der wirf lich nur noch durch den Sattelgurt zusammengehalten zu werden schien, "achtzehn Dollars für dieß schöne, junge, ausgezeichnete Pferd, Gentlemen — soll ich nicht die zwanzig hören? nur 18 Dollars für dieß vortreffliche Reitpserd, Gentlemen — nur 18 Dollars mit Sattel und Zaum, und beides allein 30 werth in San Francisco?"

"Hundertunddreißig Dollars für dieß feine Maul thier, Gentlemen!" schrie ein anderer, neben dem Beiseren hingaloppirend, und dessen Anpreisungen dadurch förmlich übertönend — nur hundertundbreißig Dollars - Werth hundertundachtzig, ja zweihun= dert — foll ich die hundertundfünfunddreißig hören?" Es war das wirklich ein ausgezeichnet gutes Maulthier, und wurde bald darauf für 151 Dollars losgeschlagen. Der Preis ber Maulthiere wechselt überhaupt von 60 Dollars zu 150, und richtete sich oft nur banach, ob eben Käufer da waren, die entweder ein Thier zu jedem Preis nothwendig haben mußten, oder Geld genug hatten, ihrer Laune halber die Mitbietenden auszustechen. Die vorkommenden Pferde waren sämmtlich von der traurigsten Art, und nur ein einziges steigerte seinen Preis zu 60 Dollars, die meisten gingen, mit Sattel und Zaum, zu 24 und 30 Dollars ab. Die armen Thiere, meist eben erft von der Landreise aus den Vereinigten Staaten herübergefommen, fonnten sich kaum noch selber auf ben Beinen erhalten und mußten, falls fie nicht erft einmal eine Zeitlang recht tuchtig ausgefüttert wurden, unfehlbar unter einer felbst geringen Last zusammenbrechen.

Ochsengespanne mit großen schweren Wägen, die ebenfalls aus den Vereinigten Staaten durch die Gerstäcker, Reisen. 11.

Ebenen und über die Gebirge herübergeschafft was
ren, wurden gleichfalls, und zwar zu ziemlich hohen
Preisen verkauft, Provisionen den Minenarbeitern in
die entsernteren Distrikte zuzuführen. Ein Wagen
mit vier tüchtigen Stieren bespannt steigerte sich oft
zu siebens und achthundert Dollars, und die eins
fachsten gewöhnlichsten Karren erhielten sogar einen
guten Preis.

Wir fauften an diesem Tag kein Maulthier, benn die, welche zu dem Preis, den wir uns gesetzt hatten, wirklich versteigert wurden, waren zu unansehnlich, und wir hofften morgen einen bessern Handellich ein gutes Maulthier zum Berkauf, und wir erstanden es um 75 Dollars. Es war aber schon zu spät geworden, um noch an demselben Tag aufdrechen zu können, wir verwandten die übrige Zeit deßhalb dazu, alles Nöthige noch in Stand zu setzen, Provisionen wie einen Packsattel zu kausen, und uns, so gut es ging, zu frühem Abmarsch am nächsten Morgen einzurichten.

Sonnabend den 27. brachen wir endlich auf, und verließen, ein abenteuerlicher Zug, mit dem ziemlich schwerbeladenen Maulthier in der Mitte, die Stadt. Unsere Absicht war, die nördlichst geslegenen Minen aufzusuchen, und wir verließen und

in der Richtung des Wegs, vielleicht etwas leichtsünniger Art, einzig und allein auf die Weisung einiger schon längere Zeit dort wohnenden Deutschen, die uns versichert hatten, wir müßten vor allen Dingen auf "Sutters Mühle" losmarschiren, von wo aus man leicht in alle die übrigen Minen gelangen könne. Dorthin richteten wir auch deßhalb unsern Cours, und passirten nach kaum einer Stunde Marschiren das in deutschen wie fremden Zeitungen so vielsach besprochene Sutters Fort.

Weit anders sieht es aber jest aus, als vor faum einem Jahr vielleicht noch, wo es eine Art Mittelpunkt der nordcalisornischen Civilisation bildete, und indianische Horden dort umher lagerten und Handel trieben mit den Bleichgesichtern. Capitän Sutter hat gegenwärtig sogar den ganzen Plat aufgegeben und an andere Leute verpachtet, nur der Name ist noch geblieben, und den Mittelpunkt bildet wie gewöhnlich in dem civilisirten Calisornien, ein Schenkstand. Das Fort ist übrigens schon zu oft beschrieben, um hier noch einer weitern Schildes rung zu bedürfen.

Unser Weg führte uns, gleich vom Fort ab, an der »American Fork« einen schönen breiten Fluß hinauf; aber nur dicht am User desselben standen Bäume und Sträuche, das übrige war öde, staubig,

fandige von glühender Sonne gebrannte Ebene, in ber nur sehr einzeln zerstreute Eichen standen, und unsere eben nicht mehr an Fußmärsche gewöhnten Körper fühlten sich am ersten Tage, trop einem sehr fleinen Tagesmarsch, sehr ermattet. Mir besonders wollten die Beine gar nicht mehr mit, ich war noch zu sehr geschwächt. Nichts bestoweniger hatte ich mich von bem Anfall, ben die Krankheit gemacht, ziemlich erholt, indem ich dem Rath eines alten Amerikaners folgte, der mir eine tuchtige Dofis Baumöl und Opium verordnete. Das erftere faufte ich in Sacramento für 3 Dollars die Flasche, das andere führte ich felber bei mir und schon nach der zweiten Dosis fand ich mich vollkommen geheilt. Wir lagerten bicht am Ufer bes Stromes und schlie jen fanft beim Geheul ber gablreichen fleinen Steppen wölfe, die mit ihrem fast fomisch lautenden Gelärm mehrmals die Racht bis dicht an uns herankamen.

Am nächsten Morgen erreichten wir ziemlich früh das sogenannte »ten mile house« — zehn Meilen vom Sacramento entsernt, und hörten hier, zu unserem eben nicht freudigen Erstaunen, daß wir, falls wir wirklich nach den nördlichen Minen wollten, einen ganz falschen Weg eingeschlagen hätten, und auf die andere Seite der American Fork hinüber, und am Sacramento, statt an jenem Flusse

hinauf mußten. Wollten wir noch bei unserem frühern Plane, die nördlichen Minen zu besuchen, beharren, so blieb uns weiter nichts übrig, als geradezu umzukehren, und etwa eine Meile diesseits Sutters Fort die Amerikan Fork zu kreuzen, von wo wir dann den richtigen Cours einschlagen konnten. Eine kurze Berathung entschied für den letzten Weg, und dieser Abend fand uns wieder 2½ Meisten von Sacramento City entsernt, jest aber auf der richtigen Bahn, unter einer laubigen, von wilden Reben dicht umhangenen Siche am andern User der Fork.

An diesem Tag wurde uns aber schon einer unserer Gefährten — einer der jungen Kausleute, der im Ansang sehr mit seiner Krast und Ausdauer geprahlt hatte — untreu. Die Hiße und Anstrensgung des Marsches mochte ihn wohl zu sehr ersichöpft haben, und da uns nun noch sogar gesagt wurde, daß der nächste Tagmarsch aus Wassermangel selbst anstrengender als dieser sehn würde, so schien er es für das beste zu halten, french leave zu nehmen, d. h. er blieb, ohne einem Menschen weiter ein Wort zu sagen, hinter dem ersten Busch zurück, ließ uns eine hinreichende Strecke vorangehen, und wurde dann nicht weiter gesehen.

Montag den 29. Oftober hatten wir einen herrlichen

fonnigen, freilich etwas beißen Tag, und manberten auf der ziemlich befahrenen Straße, in ber Nähe des Sacramento, an diesem Flusse hinauf. Auch hier waren nur die nächsten Ufer bewaldet, das Uebrige weite baumlose, mit Buchen ober Gras dicht bewachsene Ebene. So still und öbe bieselbe aber auch in früherer Zeit gewesen seyn mochte, bas blinkende Metall und der Ruf des neuen Eldorado hatte ihren Charafter jest verändert, und wo sonst der Elf vielleicht majestätischen Schrittes Die Steppe gefreuzt und feinen Durft in bem flaren Waffer bes Stromes gelöscht hatte, wo ber Indianer, ber rothe Sohn diefer Ebenen, mit Bogen und Pfeil seiner Bahn gefolgt, ober die »squaw« in dem spigen Rohrford unter der Last der zum Wintervorrath eingefammelten Eicheln herangefeucht war, führten jest mit fraftigen Stieren bespannte Bagen Maffen von Provisionen ben entfernten Bergen zu; Reiter, aus den Minen kommend, die Büchsen vorne quer über bem Sattelknopf liegend, ihr weniges Gepäck hinter sich befestigt, sprengten rasch, und mit kaum flüchtigem Blick auf die ihnen begegnenden Wande: rer, vorüber, und bort bicht am Strom und weiter auf der Ebene braußen, auf dem Fahrweg sowohl wie manchmal ab von jeder betretenen Bahn, zogen fleine Carawanen mit einem oder mehreren Maulthieren, alle aber mit Proviant schwer beladen, den ersehnten Minendistriften zu. Ja mehrmals trasen wir auch sogar Fußwanderer, die nicht einmal ein einziges Packthier mit sich führten, sondern alles und jedes, was sie zu ihrem Bedarf gebrauchten, auf den eigenen Rücken trugen; das war aber nur selten, und die Leute haben das gewiß später schwer genug bereut.

Ueberhaupt gingen wir auch fämmtlich selber viel zu schwer beladen, troßdem daß wir noch daß Padsthier mit uns führten, und ich bin deßhalb zu dem sesten Entschluß gekommen auf späteren Märschen, wenn es nicht die dringendste Nothwendigkeit erfordern sollte, keine zehnpfündige Last (außer meiner Büchse natürlich) über die Schulter zu hängen, man wird sonst selbst zum Lastthier, und hat nur einzig und allein damit zu thun sich auf der Straße hinzuquälen, dabei nicht den mindesten Sinn für die überall in reichster Fülle außgebreiteten Naturschönsheiten, und ist Abends, todtmüde im Lager angelangt, kaum fähig mehr sein einfaches Abendbrod zu besreiten und zu verzehren, so ermattet sind die Glieder, so erschöpft ist der Körper.

An diesem Abend erreichten wir einen alten aber verlassenen Lagerplatz ber Indianer, und blieben dort. Er lag dicht am Ufer des Sacramento, an einer

höchst romantischen und zugleich bequemen Stelle. Eine Menge zurückgelassene Gegenstände verriethen übrigens, wie ber Stamm biefen Ort erst feit fehr furzer Zeit — wahrscheinlich erst seit ber Errichtung einiger benachbarten amerikanischen Zelte — verlaffen haben fonnte. Dicht am Strom waren noch Die mit Stämmen funftlich errichteten Borbaue, wo die Fischer gelegen, die in ben Strom hinausragenden Planken, wo die squaw das flare Waffer jum Kochen geholt; oben am hohen Ufer lagen noch bie runden Steine, mit benen bie geborrten Gicheln gu Mehl gerieben werden, und vergeffene ober absichtlich zurückgelassene, ausgehöhlte Holzgefässe lehnten an verschiedenen Bäumen. Auch wackere Jäger waren die Manner gewesen mit ihrem einfachen Jagbgeschus, bem Bogen und Pfeil — was für tuchtige Birichgeweihe lagen neben ber einen umgestürzten Beißeiche am Boben! Und baneben gaben bie beiben Fittiche eines erlegten Ablers Zeugniß eines andern guten Schüpen. Und wo waren die Jager, wo die squaws die bas Waffer geschöpft aus bem blinkenben einsamen Strom? Fortgescheucht von ben Grabern der Ihrigen zogen sie in dem Lande umber, wo der Weiße ihren Frieden gestort, ihr Wild verjagt ober getödtet, und selbst ihr Leben bedroht und genommen hatte. Ein einziges Jahr war im Stande

gewesen diesen fabelhaften Unterschied hervorzubrinsgen, und der Indianer eristirte in Wirklichkeit schon gar nicht mehr als Stamm, ehe er nur selber zu begreisen ansing, welche verderbliche Beränderung das Einströmen der Bleichgesichter in sein Land hervorzgebracht hatte.

In Nordamerika geschah die Unterdrückung der Indianer so allmählig, daß die jungen Leute barin heranwuchsen und, nach und nach westlich gedrängt, im Anfang immer noch die Hoffnung einer Wiedergewinnung ihres Landes hatten, ober boch auf neuen, ihnen angewiesenen Jagdpläten, ben Kindern ruhige Besitzungen gesichert glaubten. Man achtete babei, so viel sich das mit dem eigenen Vortheil der Weißen vertrug, ihre religiösen Sitten und sonstigen Gebräuche, ja die Pioniere und Ansiedler die sich zuerst in das indianische Gebiet hineinwagten, mußten schon ihrer eigenen Sicherheit halber vorsichtig mit den Einge= bornen zu Werke gehen. Der rothe Sohn der Wälder war noch zu mächtig in seiner eigenen Heimath, und der Squatter fürchtete nicht mit Unrecht ben gellen: den Kriegs= und Racheschrei bes nächtlichen Ueber= falls.

Wie anders hier in Californien! Der Ruf des neuen Eldorado zuckte durch die Welt, und ehe nur die eingebornen Kinder des Landes, die wilden

Stämme bes Sacramento und Feather-River, bes Joaquin und der Küstenberge ahnten, welch Wetter über ihren Häuptern zusammenzog, strömten aus allen Welten golddurstige Abenteurer herbei und überschwemmten das Land förmlich mit ihren Zügen. Hier gaben die Indianer nicht das erste Land aus freien Stücken und Gastfreundschaft bewilligend aus, und sahen, wie sich die Blaßgesichter täglich und täg= lich mehrten und vergrößerten, und sie selbst allmählig verdrängten und zurücktrieben, nein, von allen Seiten zugleich fanden sie sich umzingelt und erdrückt, von allen Seiten zugleich angegriffen und in den Staub getreten, und wenn ber Weiße nicht auch ihre Religion angriff und befämpfte, wie bas im Often ber Fall gewesen, so geschah bas nicht etwa beßhalb, weil er sie achtete ober auch nur bulbete, sonbern weil es ihn wenig kummerte, was der doch nicht mehr schädliche Sohn einer verachteten Race glaubte, wenn er nur für ihn arbeitete und ihm seine Kräfte lieh. Man benütte beshalb auch bie Indianer, bejonders in der ersten Zeit, in förmlichen Heerden zum Goldwaschen. Dafür befamen sie "Kleidung und Rahrung" - eine wollene Dede und im gunftigften Fall eine Handvoll Mehl — und mußten noch froh fenn, um fo billigen Preis selbst ihre Eristenz erfaufen zu fonnen.

Bei bem geringsten Vergeben nämlich, bas sich ein Indianer gegen einen Weißen zu Schulden tom= men ließ, folgte bie schärffte Strafe auf bem Fuße, und hatte gar einer von ihnen, gleichviel wer und aus welchem Grunde, einen Weißen getöbtet, bann wehe bem nächsten Stamm, ben die Racher erreichen fonnten; war er nicht im Stanbe, zeitig genug zu fliehen, so mußten die Männer, wie unschuldig sie auch an dem vergossenen Blute senn mochten, mit dem ihrigen es bezahlen, und flohen sie wirklich, so zerstörten die Rächer boch wenigstens die straswürdi= gen Wigwams, die solchen Verbrechern Schutz und Schirm geboten, und bie Frauen, Kinder und Kranfen mußten bann, bem ebenso unerbittlichen Sturm und Regen preisgegeben, die Nachte auf offener Saibe verbringen.

Doch genug, übergenug von dem schon tausend und tausendmal Besprochenen — es ist derselbe Fall wie er, nur hier etwas rascher noch und plötlicher, in allen neu entdeckten Ländern der Welt vorgekomsmen; die Geschichte der Indianer Californiens hört mit dem Jahre 49 auf, und wenn auch noch einzelne Stämme in den nächsten Jahren ihre Wohnsplätze behaupten werden, so schwinden sie mehr und mehr zusammen, und einem späteren Zeitalter bleibt allein ihr Name, bleiben ihre Gräber.

Dienstag den 30. passirten wir die kleine Zeltstadt Vernon. Der Feather-River der, östlich vom Sacramento, eine Zeitlang mit diesem Flusse parallel läuft, mündet hier in ihn, und Vernon liegt am linken Ufer bes Sacramento, während eine Schwesterstadt, Fremont, am rechten gegenüberliegenden Ufer errichtet ift. Eine Fähre, groß genug Bägen und Stiergespanne überzuführen, läuft zwischen ben beiden Orten hin und her; an der gleich darüberliegenden Landspige, die ber Zusammenfluß der beiben Strome bildet, sind übrigens auch schon Zelte errichtet, und es ist wohl möglich daß dieser Plat einmal in späterer Zeit von nicht unbedeutender Wichtigkeit werden fonnte. Jedenfalls ist ber Feather=River ein Strom der die volle Aufmerksamkeit nicht allein des Goldwäschers, sondern auch des Ackerbauers verdient, und ichon jett fahren fleine Dampfboote bis Vernon und Fremont, während Wallfischboote Provisionen bis in die untenliegenden Minen schaffen.

An diesem Abend erreichten wir Bear-River oder Bearcreek, wie er eigentlich heißen sollte. Ein ziemslich bedeutender Bach, nichts weiter, der in den Feather-Niver mündet. Wir wateten, nicht einmal die Knöchel neßend, hindurch, und lagerten auf der andern Seite. An diesem Abend hatten wir den ersten kleinen, freilich noch ganz unbedeutenden Regenschauer,

der uns aber doch schon den Mangel eines Zeltes bemerken ließ. Wir waren nämlich, schon unserer Kaffe wegen, genöthigt gewesen von Sacramento City ohne Zelt aufzubrechen, und vertrösteten uns mit der Hoffnung bei eintretendem schlechten Wetter leicht einen Regenschut für die Nacht herstellen zu können. Als ich aber das Land das wir durchreisen mußten selber fah, fand ich bald mit welchen Schwierigkeiten die Errichtung eines allnächtlichen Regendaches für jechs Personen verbunden seyn müßte, benn erstens eignet sich bas Gesträuch nur höchst mittelmäßig selbst zu Zeltstangen, gar nicht zum Decken bes Daches, und bann fehlt es ganzlich an der Rinde umgestürzter Bäume, die sich in den nordamerikanischen Wäldern in so bedeutenden Massen findet, und dort so leicht in großen Studen vom Stamme abschälen laffen. Dennoch hofften wir die Minen in Zeit, d. h. vor dem Eintreten der Regenzeit, die etwa mit Anfang Decembers beginnen follte, zu erreichen, und bort ließ sich dann leicht im Anfang ein Wetterschut, später ein ordentliches Blockhaus, herrichten. Das waren unsere 3been.

Am andern Abend, den Tag über fortwährend in der Nähe des Feather-River und an dessen User hinauswandernd, erreichten wir die Mündung des Yuba, und freuzten auch diesen ziemlich bedeutenden Fluß. Allerdings konnten wir ihn in dieser trockenen Jahreszeit und an der seichtesten Furt noch durch waten. Das Wasser lief uns aber doch in die hohen Stiefel, und die Strömung war ungemein stark.

Um andern Ufer bes Duba trafen wir, mit einem aus ben Minen rudfehrenben Geschirr, einen Deutichen, ber uns anrieth jedenfalls nach ben fogenann: ten Readings biggings am Sacramento zu gehen, es jey bort — seiner Versicherung nach — alles wie wir es nur wünschen könnten, Provisionen billig, Gold in Menge und viele nette Familien die bort überwinterten. Der Mann hatte leiber -- es fing ichon an bunkel zu werden, und er wollte noch burch ben Strom — feine Zeit uns bas Rabere ber Reise auseinander zu feten, nur die Entfernung fagte er uns noch, etwa 150 Meilen von wo wir uns befanden. Mir war es aber besonders recht, da Readings Mine eine ber nörblichst gelegenen war, und wir famen bald überein unsern Weg borthin zu nehmen.

Eins mußte mir jedoch jest auffallen, die Berschiedenheit der Berichte nämlich die wir über sämmtsliche Minen bis dahin gehört hatten. Die Readingsminen waren uns z. B. als die ungesundesten und unsichersten von mehreren Leuten geschildert. Ebenso rühmten einige Feather-River, während andere nicht

genug Schlechtes über diesen Fluß zu sagen wußten; dem Yuba und Bear-River ging es nicht anders, kurz von zehn Menschen konnte man sest überzeugt seyn auch zehn in sich selbst wesentlich verschiedene Ansichten über einen und denselben Ort zu hören. Welschem sollte man nun folgen, welchem glauben? Der Deutsche der sich doch jedensalls für uns als seine Landsleute hätte interessiren müssen, schien uns noch in diesem Fall den meisten Glauben zu verdienen, und wir schritten, ich möchte sast sagen, rüstiger vorwärts, da wir nun ein bestimmtes Ziel hatten dem wir zustrebten, denn bis jetzt wußten wir eigentlich nur daß wir nördlich wollten, ob aber an diesen oder jenen Ort, schien dem Zusall überlassen zu seyn.

Wir lagerten nicht weit von der Mündung des Juda, und beabsichtigten am nächsten Tag, etwa 20 engl. Meilen von dort entfernt, den Feather-River zu freuzen, um die zwischen diesem und dem Sacra-mento liegenden Berge zu erreichen, in denen sich die Readingsminen befinden sollten. Bis dahin blieben wir fortwährend dicht am Ufer des Feather-River.

An diesem Tag, Donnerstag den 1. Nov., trasen wir die ersten von Indianern noch wirklich bewohnsten Dörser an. Die Stämme an diesem Fluß bauen sich halb in dem Grund stehende, etwa sechs bis acht Fuß aber barüber hinausragende Erdhütten, in der

Form wie es die Mandan-Indianer in Nordamerika thun, aber nicht so luftig und selbst zierlich, sondern mehr stark und plump, ihrem Zweck jedoch vollkommen entsprechend. Der Eingang ist so niedrig daß die Bewohner der Hütten in dieselben hineinkriechen müssen. Das Gestell derselben ist ziemlich sest von Holz gebaut, dicht mit Erde überdeckt, und nur an der einen Seite, ziemlich in der Mitte, ein Luftabzug für den Rauch gelassen.

Eigenthümlich sehen biese Hütten aber burch etwa 10 Fuß hohe cylinderförmige Flechtwerke aus, die, etwa vier Fuß im Durchmesser durch die Dörfer bald zerstreut bald in Gruppen von breien und vieren stehen und bazu bienen den Wintervorrath an geborrten Eicheln für die verschiedenen Hutten zu halten und zu bewahren. Wir fanden benn auch vor ben Eingängen eine Menge von Equaws, Die neben ganzen Saufen von Eicheln fauerten, mit den weißen Zähnen die durch bas Feuer gehärteten Schalen fnackten, und die Frucht bann, ohne sie weiter zu berühren, in den Schooß auf eine ausgebreitete Dede fallen ließen, die Schalen aber bei Seite warfen. Sie zeigten babei in dieser gerade nicht appetitlichen Behandlungsart eine solche Fertigkeit und sogar Sauberfeit, daß ich selber nicht den mindesten Unstand genommen haben wurde bavon zu effen. Die

Kleidung der Frauen bestand einzig und allein in einer um die Schultern gehangenen wollenen Decke, während sie um die Hüsten noch einen dichten Binsenschurz trugen. Die Männer gingen dagegen desto verschiedener. Einzelne, eine Art Schmuck im Haar abgerechnet, total nacht, andere in Decken geschlagen, andere sogar auf das wärmste und vortresslichste in gute europäische Wintertracht gesleidet, mit wollener Hose und Hemb, bunter Weste, rother Schärpe und Mütze.

Ihre Nationalzierrathen scheinen sehr einfacher Art zu seyn — Männer wie Frauen haben die Ohren durchlöchert, und tragen entweder ein rundes Stud Holz ober zierlich gearbeitete Feberspulen und Febern barin. Tättowirt haben sie, und zwar blau, meistens nur das Kinn mit schmalen von den Lippen niederwärts laufenden Streifen. Ihre Farbe ift ganz wie die der nordamerikanischen Stämme, kupferbraun mit langen schwarzen Haaren, auch trifft man unter ihnen einzelne wirklich schöne Gestalten. Die Männer tragen noch eine Art Nadel in den Haaren, mit Febern und Perlen verziert, doch scheint das mehr eine Art Auszeichnung zu senn, ich konnte wenig= stens keinen von ihnen veranlassen mir folchen, selbst den einfachsten Schmuck für eine ganze Handvoll der schönsten Glascorallen zu überlassen. Als Gelb Berftader, Reifen. II. õ

benutzen sie eine Art rund geschnittener Muschel, die in der Mitte durchbohrt ist, und von ihnen um den Hals getragen wird.

Ackerbau treiben sie gar nicht; Fischfang und Jagd, wie die Frucht der Eichen, die in großer Anzahl an den Flüssen wachsen, liefern ihnen allein ihre Nahrung, bennoch sind sie nicht ungeschickt in einzelnen Arbeiten. Besonders fertigen fie Körbe auf höchst zierliche und geschmackvolle Art und so fest an, daß sie zu Wassergefäßen benutt werden, und in ber That auch nicht einen Tropfen hindurchlaffen. Auch die Bögen ber Jäger sind auf das geschmackvollste geschnitten und verziert, werden aber auch von ihnen fehr hoch geachtet und nur selten, dann aber auch um sehr hohen Preis verkauft. Schießwaffen führen sie nur höchst selten; ich hörte sogar daß es von der amerikanischen Regierung verboten sen ihnen solde zu verkaufen, weiß aber nicht ob das nicht vielleicht nur ein bloßes Gerücht ift.

Das erste Dorf durch das wir kamen mußte ziemlich bewohnt seyn, oder die ganze Einwohnersschaft war wenigstens vor den Thüren und auf den Hütten, welchen lettern Plat besonders die Männer gewählt hatten, versammelt. Diese lettern schienen sich besonders behaglich in der nach kaltem Morgen warm niederscheinenden Sonne zu fühlen, und kauerten,

meistens ganz nackt, mit den bloßen Rücken dicht zusammen. Eigenthümlich war es dabei wie sie, jedenfalls absichtlich, nicht die mindeste Notiz von den dicht an ihnen vorbeiwandernden Fremden nahmen, und entweder vor sich nieder, oder gerade über sie hin ins Blaue stierten. Nur auf einer einzigen Hütte saßen vier rauh genug aussehende Bursche, drei nackt und der vierte in eine brennend rothe Decke gehüllt, und zeigten auf uns, schwaßten dann zusammen und lachten daß ihnen die braunen Bäuche wackelten. Die Frauen waren sast sämmtlich mit irgend einer Art Arbeit beschäftigt und nicht selten tauchten sie, wenn sie die weißen Männer bemerkten, rasch in ihre niedern Wohnungen unter.

Einen sonderbaren Zierrath, eine Art Trophäe, sanden wir in diesem Dorf aufgesteckt. Es war dieß eine Stange, an deren Spiße fünf oder sechs auszgestopste wilde Gänse befestigt waren, und zwar so besestigt, daß es aussah, als liesen sie mit auszgehobenen Hälsen an der Stange hinauf. Die Gänse waren aber wirklich vortrefflich hergerichtet und sahen aus, als ob sie lebten. Damals konnte ich freilich die Ursache und Bedeutung solchen Zierraths oder Zeichens nicht erfahren, und ich sah auch in keinem anderen Dorfe ein ähnliches, späterer Erfahrung nach muß es aber das Symbol des Stammes gewesen

seyn, da die calisornischen Indianer, wie sehr viele Stämme der atlantischen Staaten, die Namen von wilden Thieren angenommen haben. So gibt es bei diesen die Schlangenindianer und grünen Bögel und die Wölfe und Füchse — wie hier in Calisornien die Kavotas (kleinen Prairiewölse) und Falken, die Gänse und Sichhörnchen 2c. und die ausgestopsten Symbole hatten sie eben so aufgesteckt, wie sie ihre Brüderstämme in den östlichen Staaten die ihrigen, gleichfalls auf Stangen mit in den Kampf. nehmen und als Banner den Kriegern vorantragen.

Vor allen andern Dingen muß ich dem Leser aber setzt einmal unsere kleine Reisegesellschaft schildern, die wirklich einer etwas näheren Beschreibung werth war. Ein wunderlicheres Gemisch von Leuten hat wohl schwerlich je San Francisco verlassen, se wunderliche Züge auch von dort schon zweiselsohne ausgegangen sind.

Von Anfang an waren wir, wie schon gesagt, unserer sieben gewesen; ber eine junge Mann hatte uns aber verlassen und den Kern unserer kleinen Truppe bildeten jest zwei Berliner, Brüder, ich will sie Leopold und Philipp Meyer nennen, der ältere ein Kaufmann, der jüngere ein Schlosser — Israeliten, die troß früherem Abrathen ihr Glück dennoch einmal in den Minen versuchen wollten. Der ältere

Meher trug eine furze Jacke, ziemlich enge Hosen, hohe Wasserstiefeln und eine achtfaltige blaugraue Müße und außerdem noch einen kurzen Hirschsänger umgeschnallt, der aber immer zu tief und zu weit hinten hing und mehr zum Staat als wirklichen Rußen da zu seyn schien. Ueber die rechte Schulter schlenkerte ihm dabei ein Doppelsack mit allerlei Kleibern und Vorräthen bepackt, und da die eine Bratpfanne auf dem Rücken des Lastthiers sortwährend und zwar auf unangenehme Weise an den Blechkesselgeschlagen hatte, so nahm er diese mit in die Hand, und neben oder vielmehr vor dem Hirschsänger sah sie eher aus wie ein Schild, als ein friedliches Kochswertzeug.

Der jüngere Meyer trug eine Art graue Gärtner= müße mit grauem Doppelschild vorn und hinten zum auf= und niederklappen, einen Ledergürtel mit einer Pistole darin, ein Pulverhorn, eine deutsche einfache Büchse und einen weißleinenen Iwerchsack — die Hosen dabei aufgekrempelt. Den Rock hatte er mit auf das Maulthier gelegt und ging deßhalb in Hemdsärmeln.

Der dritte war ein kleiner Apotheker, Kunit mit Namen, mit einer grünen viereckigen, mit Pelz verbrämten polnischen Mütze, sehr rothem Bart, einem kleinen schwarzen Tornister auf dem Rücken,

ber außer ben Kochgeräthen sein Ein und Alles enthielt, einen braunen furzen Rock, grauen Sommers hosen und rindsledernen Stiefeln und einen Hands werksburschenstock in der Hand.

Hühne, der vierte, war ein junger fräftiger Bursch von circa 20 Jahren, mit einer grünen Jagdmüße und erbögelbem wollenem Ueberzieher, eben solchen Hosen und Stiefeln und über den Schultern einen weißen Zwerchsack, eine wollene Decke zusams mengebunden und eine Büchöslinte.

Der fünfte war ein junger Matrose, ber sich und, von der Resorm entlausen, in San Francisco angeschlossen hatte — ein ruhiger, stiller Mensch, den ich bald lieb gewonnen. Gekleidet ging er natürzlich in Matrosenart, mit weiten leinenen Hosen, wollenem Hemb und einer blauen Müße, wie Schuhen und Strümpsen, eine Doppelstinte auf dem Rücken und ein Pulverhorn an der Seite — Gepäck hatte er, außer einer wollenen Decke und ein paar Hemden, da er bei seiner Flucht Alles an Bord lassen mußte, gar nichts.

Ich selber trug eine grauschottische Müße, mein altes amerikanisches lebernes Jagdhemb, graue Hosen und hohe Wasserstiefeln und Jagdtasche, Messer und Büchsslinte, wie auch ein kleines Jagdpatrontäschen zum Umhängen mit einigen Medicinen.

Das waren unsere äußeren Menschen, und bis dahin wanderten wir rüstig und gesund durch ben Staub und die Hitze Straße; in den letzten Tagen hatte aber der ältere Meyer heftige Zahnsschmerzen bekommen, gegen die selbst mein Chreosot nichts nüßen wollte. Endlich entwickelten sie sich in eine dicke Backe — aber so etwas von einer dicken Backe, wie noch gar nicht dagewesen war — es sah nicht aus wie eine, sondern wie ein ganzes Dutzend Backen, pfannkuchenartig auseinander gelegt und nie im Leben — außer daß ich den eigenen Augen glausben mußte — hätte ich es für möglich gehalten, daß ein menschliches Lippenpaar solcher Ausdehnung fähig gewesen wäre.

Jahnschmerz ist aber ein wunderliches Ding, und wer stark daran gelitten und zwar an verschiedenen Jähnen gelitten hat, weiß auch, auf wie viel verschiedene und oft sonderbare Weise es courirt oder gemildert werden kann. Manche bringen kalt Wasser an den leidenden Theil und betäuben dadurch den Schmerz, während dasselbe Mittel andere wieder rasend machen würde. Bei den meisten, ja bei sast allen Jähnen mehrt daran gedrachtes Salz die Pein, und erst kürzlich habe ich gesehen, daß ein Patient eine Prise Salz förmlich in den Jahn füllte und badurch den Schmerz beschwichtigte. Viele müssen,

wenn sie Zahnschmerzen haben, den Kopf fortwährend aufrecht halten, während andere sich dadurch für kurze Zeit Linderung erkämpfen, daß sie den Kopf niederbiegen, ja sich förmlich auf den Kopf stellen müssen.

Einen solchen obstinaten Zahn hatte ber ältere Meyer; mit diesem dicken Gesicht ließen die bösartigsten Schmerzen, wenn sie besonders stark an zu toben singen, nur dann nach, wenn er sich auf etwa eine halbe Minute förmlich auf den Kopf stellte, und so leid uns allen auch sein Schmerz that, so führte er mit dem Gesicht und diesen Stellungen doch auch manchmal lebende Bilder auf, die wirklich zu komisch waren.

So durchwanderten wir auch wieder eines der indianischen Dörfer — das dritte an diesem Tage, denn die sämmtlichen Stämme scheinen sich zum Fluß hergezogen zu haben, da sie ja auch nur hier Wasser und Holz und mit diesem all ihre Nahrung, Fische, Wild und Eicheln sinden. Auf den runden Lehmshütten saßen auch hier, wie in den früheren Dörfern, die Männer ernst und theilnahmlos und warfen nur dann und wann einen gleichgültigen mürrischen Blick auf die weißen Fremden, die den "Schaaren" ihrer Feinde solgien und das Land zwischen ihnen und den Bergen "aussüllten". Plöplich, mitten im Dorf, der

Jahnschmerz fümmert sich weber um Ort noch Zeit, bekam Meyer wieder einen seiner Ansälle, und ohne sich auch nur erst umzusehen wo er sich befand, stütte er sich ganz urplöglich, mitten im Dorse, mit beiden Händen auf die Erde, senkte den Kopf, so weit er konnte, herunter und hob, theils zur Balance, theils seinen Oberkörper weiter nieder zu bringen, das rechte Bein hoch in die Höhe — die Mütze siel ihm dabei vom Kopf, was ec trug, rutschte ihm über die Schulter und nur der Hirschsänger, der sich mit dem Griff in eine Falte sestgestemmt hatte, stand hinten, wie er vorher gehangen, starr und grad empor und vermehrte dadurch nur das Sonderbare der ganzen Figur.

Merkwürdig war aber der Eindruck, den diese Stellung auf die Indianer machte — im ersten Augenblick sprangen ein paar Frauen, die nicht weit davon auf der Erde saßen und Eicheln ausschälten, empor und krochen rasch in ihre Hütten, und die Männer, die so ernst und gravitätisch auf dem Gewölde ihrer Dächer gekauert hatten, als ob für sie die neuen Eindringlinge gar nicht in der Welt wären, richteten sich ebensalls hoch und voll empor und blickten erstaunt, ja sast bestürzt nach dem Fremden hinüber, der sich ihnen in so wundersamer — was wußten sie, ob seindlicher Stellung, präsentirte. Das rothe dicke

Gesicht, das ihnen dabei, zwischen den Armen durch, dicht über der Erde sichtbar wurde, diente ebenfalls nicht dazu, sie eines anderen zu überzeugen. — Erst als wir Anderen alle nicht mehr an uns halten konnten und, troß unserem Mitleid mit dem armen Teusel, laut herausplatten, schienen sie der Sache ebenfalls eine komische Seite abzugewinnen, und ob sie nun glaubten, daß Meyer diese gymnastischen Uebungen einzig und allein zu ihrer Ergötlichkeit aufführte, ihnen eine kleine Freude zu machen, oder ob ihnen die Stellungen an und für sich so gut gesielen, kurz, sie brachen hald darauf ebenfalls in ein schallendes Gelächter aus, nachdem die Frauen erstaunt wieder aus ihren höhlenartigen Wohnungen vorschauten.

Mayer richtete sich jest allerdings empor, war aber keineswegs in der Stimmung irgend einen Humor zu begünstigen. Er drehte sich nur nach den tobenden Wilden um, warf ihnen einen grimmigen Blick zu, und seste seinen Weg fort.

An demselben Abend freuzten wir den Feathers River an der untern Furt, und lagerten an der ans dern Seite — er war hier ziemlich breit, mit starker Strömung, doch konnten wir ihn immer noch durchs waten. In derselben Nacht regnete es wieder, und der Himmel sing an gar bedenklich auszusehen, doch ging die Sonne noch freundlich genug auf, nur die Färdung und Gestalt der einzelnen Wolken wurde bestenklich.

Unsere Wachen hatten wir uns so eingetheilt daß wir, dem Maulthier zu Liebe, abwechselnd anderthalb Stunden aufsaßen. Weil wir nämlich sürchten mußten daß es uns davon lief, mußten wir es andinden, und um es nicht zugleich am Grasen zu hindern, geschah dieß an einem langen Seil. Da es aber den Platz, auf dem es befestigt war, und es stand zu der Zeit nicht viel Gras mehr, bald abweidete, mußten wir ihn mit jeder Wacht verändern und das Terrain brachte es dann wohl manchmal mit sich, daß der Weideplatz zweis oder dreihundert Schritt von da entsernt war, wo wir wegen Wasser und Holz am bequemsten unser Lager aufschlagen konnten.

Hierbei zeichneten sich nun die Gebrüder Meyer und Kunit aus, die nie, wenn sie außer Sicht vom Lager gingen, den Weg wieder zurück fanden, ohne ein Zetergeschrei zu erheben, damit wir antworten mußten, und nachher brachten sie fortwährend die wunderbarsten Entschuldigungen wie es gekommen sep, daß sie sich auf eine dem Lager ganz entgegengesette Seite hinübergesunden hätten. Umsonst dat ich sie mehrmals auf das inständigste doch nur stets,

wenn sie ben Lagerplatz verließen, ein klein wenig auf Mond, Sterne oder Wolfen, was nun zu sehen war, selbst auf den Wind und die einzelnen dunklen Gruppen der Bäume acht zu geben, es blied alles vergebens, ihnen sehlte der Ortssinn, und die nächste Nacht wußten sie es jedenfalls schon wieder möglich zu machen, das ganze Lager mit ihrem "Hallo, Hallo" wach zu schreien.

Wir hatten an biesem Tag, nach Riels Range am Bute Creek zu, einen Marsch von 30 Meilen zu machen, ba wir früher fein fließenbes Waffer und nur fehr wenig Holz fanden; wir wanderten also tuchtig barauf zu, uns mit bem Gebanken trostend, ja auch mit jeder Meile unserem endlichen Ziele und Rastplat näher zu rücken. Um 9 Uhr umwölfte sich aber ber Himmel immer bedenklicher, und um halb 10 Uhr fing es benn endlich an erft langsam, bann immer stärker zu regnen. Un Halten war gar nicht zu benfen, und nicht einmal ein Baum in der weiten Ebene unter den wir hatten treten können; also vorwärts hieß bie Losung, und Abends, gerade mit Dunkelwerden, erreichten wir endlich ben Bute Creek und ben Rancho ober Range (wie es die Amerikaner nennen), eines gewiffen Riels. Bare aber auch unsere Kasse in einem bessern Zustand gewesen als sie wirklich war (unserer feche besaßen,

außer den Provisionen, die noch etwa auf zehn Tage reichen mochten, vier und einen halben Dollar Gesammtvermögen), so ließ sich in der engen Wohnung der Leute doch kein Unterkommen hoffen. Alles hatte sich schon bei dem Regen unter Dach und Fach ge= drängt, nur ber mit Binsen gedeckte Vorbau eines alten Blockhauses war erft zum Theil von einer anbern Gesellschaft eben so durchnäßter Reisender wie wir eingenommen, und hierher flüchteten wir uns, froh für die Nacht wenigstens eine Urt Schutbach gefunden zu haben, und nicht ganz und gar bem noch immer in Strömen niederfallenden und vom Winde gepeitschten Regen preisgegeben zu seyn. An dem Feuer der Amerikaner konnten wir uns wenig= stens einen Kaffee und etwas zu essen kochen, und die Nacht schliefen wir — wenn auch nicht trocken, denn unsere Decken waren burchnäßt und ber Regen tropfte überall durch die Binsen, doch in etwas geichütt vor dem Wetter.

Der nächste Morgen brach allerdings etwas freundlicher an, der fleine Fluß aber, der sogenannte Bute Creef, war während der Nacht so angeschwollen, daß wir ihn hätten durchschwimmen mussen; es war uns daher selbst lieb eine Entschuldigung zu haben, einmal einen Tag auszuruhen und unsere Decken und Kleider zu trocknen.

Sonntag ben 4. November wollten wir mit Tages: grauen wieder aufbrechen, hier machte uns aber unfer Maulthier einen Strich durch die Rechnung, denn als wir es am Morgen anzuschirren und zu packen ge= bachten, war es verschwunden. Nach verschiedenen Richtungen machten wir uns jett auf, und ich fand es endlich etwa eine Meile von unserm Lagerplat, entfernt wieder, der Tag war aber auch zugleich zu weit vorgerückt als daß heute noch ein Aufbruch rathsam gewesen ware. Die britte Racht mußte also in diesem nichts weniger als angenehmen Aufenthaltsort verbracht werden. Fast fam es uns aber vor, als ob wir von diesem Ort gar nicht wieder weg sollten, benn in ber nämlichen Nacht fing es wieder furchtbar an zu regnen, und an ein Fortkommen, wollten wir nicht gleich von Haus aus total durchnäßt werben, durfte gar nicht gedacht werben.

Unsere Provisionen singen dabei an bedenklich auf die Reige zu gehen, Salz hatten wir schon nicht mehr, und mußten einige Pfund zu einem halben Dollar das Pfund kaufen. Ueberhaupt singen hier schon die Minenpreise an und ließen uns ahnen, welche Auslagen wir in den Bergen gezwungen seyn würden für Provisionen zu machen. Meht kostete, als wir zu Niels kamen, 50 Cents das Pfund; an diesem Tage aber, da der Regen die Straßen

unfahrbar machte, und Wägen nur sehr schwer, oft gar nicht dorthin kommen konnten, schlug es gleich 50 Procent auf und galt 75. Frischgeschlachtetes Rindsleisch 50, Schweinesleisch 75 Cents per Pfund. Weiter war übrigens gar nichts mehr zu bekommen, als Cognac ober Brandy zu 3 Dollars die Flasche ober 50 Cents das einzelne Glas.

Hier trafen wir auch eine Menge Leute aus ben verschiedenen Minen, die, eben nur durchreisend, sich gleichfalls von dem Regen überrascht sahen und besseres Wetter abwarteten. Ich versäumte nicht joviel als möglich, näheres von ihnen über die Beschaffenheit der diversen Minen zu hören, nicht zum Trost aber gereichte es uns, hier gerade die schlechtesten Berichte über ben Ort zu hören, bem wir eben entgegensteuerten. Und zwar nicht bloß Gerüchte waren es was uns die Leute lieferten, son= dern nicht wegzuleugnende Thatsachen sprachen für ihre Angaben. Provisionen waren allerbings auch, wie sie bestätigten, ungemein billig bort oben, aber nur weil alles von dort wegzog und um jeden Preis ausverkaufte; die Minen sollten babei die unsichersten bes ganzen Landes, und bas Schlimmste von allem seyn, daß man, wenn die Regenzeit einmal ordentlich eingetreten sen, wohl oder übel bort überwintern müffe, da an ein Fortkommen von dort oben in diesem Falle nicht mehr zu den= ken seh.

Das war eine bitterbose und jedenfals bedenkliche Geschichte — sollte ich an einem vielleicht höchst traurigen Aufenthaltsort, von jeder Nachricht von Europa abgeschnitten, ja nicht einmal im Stande einen Brief sicher nach San Francisco gelangen zu lassen, in ben Bergen mich einschließen? und weßhalb? — Diese letten Nachrichten lauteten weder über Jagd noch Goldwaschen günstig — die meisten dieser Leute waren Monate lang gerade bort oben gewesen, und hatten nicht einen einzigen Grigzly-Baren zu fehen befommen, felbst Hirsche sollten nur sehr sparsam seyn; und bar auf zu rechnen war gar nicht, und saß man einmal bort oben und war eingeschneit, was nachher verdienen und welche Beschwerben warteten bann unserer, wenn wir wieder zurück mußten und nachher gezwungen waren uns burch Schnee und angeschwollene Bergwasser in solcher Wildniß eine Bahn zu suchen? -Rein, auf die Gefahr hin mochte ich meine Wintertour nicht beschließen, und es fam jest nur barauf an einen paffenden Aufenthaltsort zu wählen. mehreren Seiten wurde und der Feather=River angerathen, sogar von Leuten, die selbst dort arbeiteten: zugleich kamen wir aber da auch hoch genug in die Berge hinein, und konnten boch, falls es gar nicht

gehen und fördern wollte, wieder zu civilisirteren Pläten zurückfehren.

Um jedoch zu den Wassern des Feather-River zu kommen — denn an dem Hauptstrom, der das flache Land durchsließt, sind keine Minen, nur in den Bersen — mußten wir unsern Weg zum Theil wieder zurücknehmen, und zwar nach einem Punkt oder kleisnen Ansiedlungsort zu, der unter dem Namen von "Longs Store" oder Laden bekannt war. Bon hier aus hielten wir uns dann den Fluß hinauf, soweit es uns beliedte, und konnten uns, wo wir einen passenden Platz sanden, niederlassen. Diesen Montag hindurch aber, wie den daraufsolgenden Dienstag und Mittwoch, regnete es unerbittlich weiter, und erst am Mittwoch Nachmittag klärte sich das Wetter so weit, an Ausbruch denken zu können.

Nun mußte aber vor allen Dingen unser Maulsthier, dem wir nur die Vorderbeine zusammengebunsden hatten damit es frei weiden konnte, gesucht, und dann eingefangen werden, und damit wir nicht zu lange damit zubrächten, vertheilten wir uns nach verschiedenen Richtungen hinaus, es zu finden. Riels Range lag in einem kleinen Wäldchen recht hübscher Eichen, und rings umher war eine weite schöne, natürliche Wiese, auf der meist alle Thiere grasten, so daß wir den Plat eigentlich gar nicht versehlen Gerpäcker, Reisen. U.

fonnten. Es dauerte auch nicht lange, so fand ich das Maulthier und kam damit zum Lager zurück, etwas später trasen auch die Andern ein, nur der jüngere Meyer sehlte noch, und als es zuletzt stocksfinster wurde und er sich noch immer nicht blicken ließ, seuerten wir ein paar Pistolen mehrmals ab, und schrien und spektakelten; doch alles umsonst, er kam nicht, und trot der Nähe des Plates blieb uns zuletzt nichts anders übrig als zu glauben, er habe es wirklich möglich gemacht sich zu verirren.

Und so war es auch; am nächsten Morgen, etwa eine Stunde nach Tagesanbruch traf er naß, todes müde, hungrig und halb ersroren ein. Er hatte etwa eine Biertelstunde Weges von dort gestern Abend nicht mehr zurücksinden können, war in eine sumpsige Wiesenstelle gerathen, und die ganze Nacht, um sich nur etwas warm zu halten, um einen Baum, die einzige nur einigermaßen trockene Stelle dort, herumsgelausen. Heute Morgen hatten ihn ein paar zusfällig dort vorbeigekommene Viehtreiber zurecht geswiesen.

Am Mittwoch Morgen, als der Regen noch in Strömen niedergoß, und die Wege fast unbefahrbar schienen, kamen zwei Wägen mit Einwanderern die Straße herunter und zwar direkt über die Felsenges birge aus den Vereinigten Staaten. Die armen

Leute waren, durch ihrem Bieh zugestoßenes Unglück, hinter der Caravane, mit der sie gleichzeitig von Missouri ausgegangen, zurückgeblieben, und mußten ungemein viel ausgestanden und ertragen haben. Mich dauerten besonders die armen Kinder — (die Mutster lag frank im Wagen) — die von dem Regen bis auf die Haut durchnäßt in ihren dünnen abgestragenen Kleidchen, fröstelnd in Schlamm und Wasser, hinter dem Fuhrwerk herwaten mußten, da die beiden noch übrigen letzten Stiere kaum im Stande wasren, den Wagen mit der noch darauf besindlichen Lasdung sortzubringen.

Der Mann, ber zugleich die Ochsen trieb, hielt mit seinem Fuhrwerk nicht weit von unserem Lagersplatz an, um einmal in das nächste Haus zu gehen, dort den Weg zu erfragen, wahrscheinlich aber auch um ein Glas Brandy, sey es um welchen Preis es wolle, zu trinken, denn er selber sah kalt und unsbehaglich genug aus, und die Kleinen kamen zu unsrem Feuer, sich etwas zu wärmen. Es war ein Knade von etwa elf, ein Mädchen von neun und ein anderes von vielleicht sieden Jahren, und ich machte ihnen, da wir glücklicher Weise kochend Wasser am Feuer stehen hatten, rasch eine Tasse Kassee, die sie doch in etwas auszuthauen schien.

Als ich sie babei bedauerte, meinte ein ebenfalls

zum Feuer herangetretener Amerikaner, den Kindern käme das gerade am wenigsten ungewohnt an, denn die hätten es in der Heimath kaum besser gehabt, wo sie auch bei eben solchem Wetter und nicht viel besseren Straßen, oft vier bis fünf Meilen weit in die Schule mußten.

"Aber wenn wir Abends zu Hause kamen, zog uns Mutter warme trockene Kleider an —" sagte da plotselich das Jüngste der Kinder, das kleine Mädchen — "und vor dem Kamin stand das warme Essen für uns und der heiße Kassee."

Dem armen kleinen Ding stiegen, bei der Ersinnerung an den verlassenen häuslichen Frieden, an all die jetzt entbehrten Bequemlichkeiten, vielleicht an die Schulzeit selbst, ein paar funkelnde Thränen in die großen schwarzen Augen, aber sie sielen nicht, es kämpste den Schmerz wacker hinunter und senkte nur das Köpschen, während es die kalten nassen Händchen gegen das lodernde Feuer ausstreckte.

Und nur schnöden Goldes wegen hatte der Mann nicht etwa eine Heimath verlassen, wo er nur mühssam gegen ein hartes Geschick ankämpfen mußte, jedem einzelnen Tage sein Brod abzuringen, wie das Loos in den überfüllten europäischen Staaten dem armen Arbeiter gefallen, nein ein schönes fruchtbares Land, sein freies glückliches Vaterland, das ihm

Alles im reichsten Maße bot, was er zum Lebensunterhalt brauchte, jest mit seiner Familie, mit Frau und Kindern monatelange Strapazen zu ertragen, denen Tausende von Männern schon erlegen waren. Starb ihm jest die frank im Wagen liegende Mutter, konnte er dann seinen Kindern je wieder frei ins Aluge sehen? — konnte er ihnen je wieder ersesen, was sie durch seinen Leichtsinn verloren, und hatte er sich nicht selber den Frieden auf immer zerstört?

Tausende von Familien sollen auf diese Art über die Berge gekommen, ja viele sogar bis jett noch in Eis und Schnee zurückgeblieben seyn, daß selbst diese Wägen an deren Fortkommen in dem immer unfreundlicher und stürmischer werdenden Wetter verzweiselten. Auch schon in den Ebenen, welche zwischen den Felsengebirgen und den Vereinigten Staaten liegen, sind Unzählige einer dort ausgebrochenen choleraartigen Krankheit erlegen, und mehre Amerikaner versicherten mich, an einer besonderen, aber viele Meilen lange Stelle brauche man die Spur der Wägen gar nicht, die genommene Straße zu erkennen, man könne ihrer Bahn nach den Gräsbern solgen.

Am Donnerstag Morgen brachen wir, nachdem das Wetter, wie gesagt, heller geworden war, etwa um zehn Uhr auf. Der Weg von hier aus durch bie Ebene zurück nach Feather-River war aber entsfestlich; der Regen hatte nicht allein alle die die dahin trockenen Gruben ausgefüllt, so daß wir mehreremale dis sast zum Gürtel durchwaten mußten, sondern die trockenen Stellen — d. h. die nicht unter Wasser stehenden — bestanden auch noch aus einem so zähen Schlamm, daß man ihn von den Stiefeln sast gar nicht wieder losdefam. Wir brauchten den größten Theil des Tages acht englische Meile zu marschiren, und erreichten Abends den sogenannten "trockenen Bach," jest aber wahrhastig auch nichts weniger als trocken.

Schon in Niels Rancho und auch in dieser Racht hörten wir von zwei Amerikanern, die zu unsrem Feuer kamen, und von denen der eine krank war, daß es nicht weit von da, wo wir gerade lagerten, eine große Anzahl von Antilopen gebe. Freilich sollten sie ungemein scheu sehn, möglich war es ja aber doch, daß wir zum Schuß kommen könnten.

In früheren Jahren hätte mir nun freilich schon der Gedanke an eine Antilopenjagd gar keine Ruhe gelassen, meine sonst so unermüdliche Jagdbegier hatte sich aber sehr gelegt, und wirklich nur unser sorme licher Mangel an Lebensmitteln bewog mich, wenigstens den Versuch zu machen, zum Schuß zu kommen. Ich brauchte überdieß nur einen Umweg von wenigen

Meilen zu machen, und konnte das, besonders wenn ich früher ausging, leicht wieder einholen. Den Uebrigen also das Maulthier und dessen Gepäck überlassend, wanderte ich mit dem jungen Matrosen, eines Jägers Sohn aus Deutschland, noch vor Tasgesanbruch links quer über die Ebene hinüber, den Bergen gerade zu, an deren Fuß wir das Wildsinden sollten.

Spuren fanden wir auch schon mit Tageslicht in großer Menge und diese führten sämmtlich dem bezeichneten Platz zu; wir folgten ihnen also und trennten uns erst auf dem wirklichen Jagdgrund, von zwei verschiedenen Seiten eher Gelegenheit zu haben, Wild anzutreffen, wie auch vielleicht das aufgejagte einander zuzuscheuchen.

Ich mochte so etwa eine Viertelstunde marschirt seyn, als sich plötlich, indem ich eine kleine Anhöhe erklommen, der untere Theil des Thales vor mir ausbreitete, und ich nun, wirklich zu meinem Erstaunen, sah, daß der ganze weite Plan von weisdenden Antilopen förmlich schwärme. Wohin ich auch schaute, traf der Blick auf ganze Heerden von drei dis vierhundert Stück, und mit meinem kleinen Taschentelescop konnte ich deutlich die schönen, weiß und braun gezeichneten Thiere erkennen. Aber an hinanschleichen war nicht zu denken denn kein Busch,

nicht einmal ein Grasbüschel stand auf der ganzen Fläche zwischen mir und dem Wild, der mich den scheuen Thieren hätte verbergen können. Allerdings machte ich bei drei verschiedenen förmlichen Heerden den Bersuch, und schlich einmal sogar im Bett eines angeschwollenen Baches hin, dis über den Gürtel im Wasser, die Antilopen zu täuschen, doch verzgebens; eine der ordentlich ausgestellten Wachen gab den Alarm, und mit Windesschnelle stob die ganze Schaar ins Weite hinaus. Meinem Gefährten ging es nicht anders; er hatte gleiche Massen angetroffen, aber nicht eine einzige zum Schuß besommen können.

Wir ließen jest Antilopen Antilopen seyn, und wanderten, mit einem leisen Fluch auf das flüchtige Wild zwischen den Zähnen, einer Bergschlucht zu, die uns wieder auf den verlassenen Weg bringen mußte. Kleine, niedere, hartbraune, grasartige Sträuche standen hier, zu offen fast irgend einem Wilde Schutz zu geben, gerade aber als wir einen schmalen Bach passirt waren und auf der andern Seite eine solche Gruppe betreten wollten, sah ich auf etwa achtzig Schritte eine dunkle Gestalt darin hingleiten. Es war einer jener Steppenwölse, die Nachts oft zu Hunderten auf so jämmerlich komische Weise unser Lager umheulten, und ich wünschte mir einmal einen der nächtlich heimtückischen Burschen in

der Rähe zu besehen. Ich pfiff den leife und ge= räuschlos bavonschleichenden scharf an, er stutte bei dem unbekannten Laut, und ihn rasch aufs Korn nehmend, brudte ich ab. Schon glaubte ich ihn gefehlt zu haben, benn weit hinaus hörte ich nach bem Schuß meine Spitkugel ben Hang entlang über tiefer liegende Ebene zischen, gleich barauf sah ich aber, wie sich Freund Isegrim an Ort und Stelle walzte, und beim Raberkommen fanden wir, daß ihm die Rugel das linke Vorderblatt zerschmettert hatte und burch ben Körper wieder ausgefahren sen. Der Wolf maß mit dem Schwanze vier Fuß und war von gelbgraulicher Farbe. Un Sohe und Stärke übertraf er übrigens nur wenig einen rechten starken beutschen Fuchs, obgleich er wohl etwas schärferes Gebiß haben mochte.

Wir erreichten, nach einem ziemlich starken Marsch die Straße wieder die unsere Gefährten vor uns genommen; ihre Spuren waren wenigstens tief genug in den weichen Boden eingedrückt. Sonderbarerweise ist hier nämlich das gefährlichste Gehen für Packthiere gerade im hohen Lande, wo man doch glauben sollte daß der Boden hart und trocken selbst bei stärkerem Regen wäre; aber Gott bewahre, die rothsandige Erde der Hänge zieht das Wasser wie ein Schwamm an sich, und die Lastthiere, wenn sie nur einmal von dem härter getretenen Pfade abweichen, versinken nicht selten bis an den Bauch in dem weichen Boden, daß man sie nicht allein vollkommen abladen muß, sons dern auch noch mit vieler Mühe nur selber wieder heraus bringt.

Unendliche Arbeit haben nach solchen Regen die Geschirre die unterwegs sind, Provisionen in die entfernteren Districte der Gebirge zu bringen; nicht selten bleiben die Wägen sogar rettungslos im Schlamme stecken, und die Provisionen mussen auf Lastthieren weiter geschafft, ober auch an Ort und Stelle gleich an Vorüberwandernde verkauft werden. Ein vierundzwanzigstündiger Regen soll beshalb auch wesentlichen Einfluß auf den Preis der Provisionen in den Minen haben, und wir betrachteten nicht ganz ohne Besorgniß unsere Baarschaft (die jett, nach dem Unkauf von etwas Salz und frischem Fleisch, zu 212 Dollar auf sechs Mann, heruntergeschwunden war). Wir hatten in den letten Tagen mehrere solche Ca= rawanen, oft im traurigsten Zustande, gesehen, und leer zurückkehrende meinten sie würden wohl in die= sem Jahr gar nicht wieder Gelegenheit bekommen Provisionen in die Berge zu schaffen, da die Regenzeit so außergewöhnlich früh eingetreten sen, und die Wege fast unverbesserlich verdorben habe.

Mit Dunkelwerben erreichten wir »Long's store«

ober boch wenigstens den Feather-River dem sogenannsten Orte gerade gegenüber; das aber, was ich mir dis dahin als einen einzeln stehenden Laden gedacht hatte, wies sich plötlich als ein förmliches kleines aus Zelten an einem Hügel erbautes Städtchen aus. Wohin der Blick auch traf, an allen Hängen, in allen Schluchten, dis dicht zum Ufer des Flusses hinunter, standen Zelte, von denen mit einbrechender Dunkelheit von rechts und links herüber die Lagersfeuer sunkelten.

Es war ein prächtiger Anblick, und wir freuten uns bessen um so mehr, da wir hier nun zum ersten= mal wirklich die calisornischen Minen betreten hat= ten, und uns, wenigstens dem Namen nach, an der "Goldquelle" befanden.

Unsere Gefährten, die wir nicht weit vom Fluß gelagert fanden, hatten aber ihrer Waldkenntniß alle Ehre gemacht, oder sich besser gesagt in ihrer Unstenntniß consequent bewiesen. Zuerst mußten sie sich den steilsten und abschüssigsten Plat ausgesucht has den, der am ganzen User nur zu sinden war, dann lagen unsere sämmtlichen Provisionen gerade im Bett einer kleinen Schlucht, in der, wenn ein starker Regen kam, das Wasser herunter sickern mußte und allem die Krone auszuseten — bestand der ganze von ihnen herbeigetragene Holzvorrath für die Nacht

in ein paar grünen Zweigen bei denen sich Kunit und der ältere Meyer schon fast die Augen im Rauch ruinirt hatten, sie nur in Brand zu bringen.

Indessen war es stockbunkel geworden und da, bei einem so bedeutenden Lagerplat das nächste und bequemste Holz natürlich schon sämmtlich sortgeschleppt war, so läßt sich denken daß wir nur verzgeblich nach solchem in der Nähe und in der finstern Nacht gesucht hätten; wir sügten uns also in das Unvermeidliche, quälten uns etwa eine Stunde dis wir unser frugales ja fast dürstiges Abendbrod im Stand hatten, verzehrten es dann — eine Arbeit von zwei Minuten—und rollten uns in unsere Decken, wobei sich jeder einen so geraden Platz als möglich überall am Hügel herum und nur etwas in der Nähe unseres Gepäck, suchen mußte, denn dort zu liegen wo es die Gebrüder Meyer und Kunitz sür uns ausgesucht, war rein unmöglich.

Kaum lagen wir übrigens, so öffneten sich wieder die Schleußen des Himmels und der Regen goß
die ganze Nacht in Strömen herab. Das grüne Holz
konnte dabei natürlich fein Feuer halten, so daß wir am
nächsten Morgen nicht einmal an Kaffeekochen denken
dursten. Naß wie die Pudel, mit leeren Mägen, und
kalt und mürrisch brachen wir auf, unseren Weg sortzuseßen. Das war unsere erste Nacht in den Minen.

Unsere nächste Arbeit aber war über den Fluß zu setzen; wir hatten schon gehört daß es hier am Feather : River eine Fähre geben sollte, und dieser wandten wir uns jest zu. Diese Fähre bestand aber merkwürdiger und gewiß höchst einfacher Weise nur aus einem, zu einem Boot umgewandelten und so gut als möglich kalfaterten und verpichten Wagen= kasten, in dem höchstens, und dann mit wirklicher Lebensgefahr, vier Personen Play finden konnten. Wir waren also nur im Stande erst einmal einen Theil der Unsrigen hinüberzusetzen, dann trieb ich das Maulthier in's Wasser, das auf eigene Faust, und zwar sehr vortrefflich, hinüberschwamm, und zu= lett folgten wir andern, hatten aber beinahe Schiff= bruch gelitten, denn noch nicht halb hinüber, und ber Fluß zeigte hier zwischen den engen Felsen eine wahr= haft reißende Strömung, wurden wir leck und ließen das Wasser so rasch ein daß wir das eben verlassene User kaum wieder erreichen konnten. Wir schöpften das Wasser hier wieder aus, und fanden und ver= stopften die mißliche Stelle, unser Charon versicherte uns aber der Clipper wäre, nur noch eine Minute länger im Strome, rettungslos gesunken.

Beim zweiten Ansatz kamen wir glücklich hinüber, zahlten unsere Fähre — hier ungemein billig mit nur 1/4 Dollar pr. Mann, und behielten jett noch —

wieder einmal »e pluribus unum« — einen einzisgen Dollar auf sechs Mann, als baaren Cassebesstand übrig. Vortreffliche Aussichten! Wir waren aber doch nun einmal in den Minen, hatten noch für ein paar Tage Lebensmittel, und durften deßshalb unter keiner Bedingung an unserem guten Glück verzweiseln.

Es regnete indessen immer unverdrossen fort, und wir klommen, gerade nicht in der besten Laune, den ziemlich steilen Userberg zwischen mehren wie daran hingeklebten Zelten hinauf. Arbeiten hatten wir übrigens niemanden unten im Strom gesehen, der Regen schien sie alle in die Zelte getrieben zu haben. Oben auf dem Hügel fanden wir jedoch einen alten Pennsylvanier, der uns als Deutsche — einige unserer Gefährten sahen auch wahrhaftig deutsch genug aus — anredete, und einige interessante Auskunst über die Minen gab.

Die meisten Arbeiter hätten der Regenzeit wegen die Minen verlassen, und nur solche sepen zurückges blieben die Provisionen genug hätten den Winter hindurch auszuharren. Hier am Feather=River sen übrigens noch einer der besten Pläße, und er könne den Tag über seine Unze bequem auswaschen.

Er zeigte uns etwas Goldstaub, was seine Tochter, ein junges etwa vierzehnjähriges Mädchen, mit ihm am vorigen Tage in etwa brei Stunden ausgewaschen hatte — es mochte ungefähr sechs oder
acht Dollars werth seyn. Er selbst gedachte ebenfalls den Strom noch etwas weiter hinauf, bis dahin zu gehen, wo er gutes Bauholz sinde sich ein
Haus zu bauen, der Weg sey aber jetzt gar zu sehr
durch den Regen verdorben, und er müsse erst eine
etwas trockene Zeit abwarten. Dort hinauf, vielleicht noch 12 oder 16 Meilen entsernt, rieth er uns
ebenfalls zu gehen, wo eine Art Ceder oder Lebensbaum stünde, dessen Holz leicht zu hauen und zu
spalten und zum Häuserbau vortresslich sey. "Und
Gold?" Dessen sey dort oben genug, wer nur die
rechten Stellen sinde.

Also dort hinauf jett; es war ja ebenfalls uns
sere eigene Absicht gewesen, denn vor allen Dingen
sehnten wir uns nach einem Dach unter dem wir
wenigstens trocken schlasen konnten; unsere Ansprüche
hatten sich schon sehr gemildert.

An diesem Tage regnete es sast ununterbrochen sort, und wir mußten gegen Mittag im Regen ein Feuer anmachen, um nur wenigstens etwas zu kochen und in den Magen zu bekommen — es marschirt sich, hungrig und naß wie wir waren — nur höchst mittelmäßig.

Wir blieben auf diesem Marsch nicht dicht am

Fluß, sondern schnitten eine Biegung desselben ab, so daß wir erst zum Abend wieder einen neuen Gold= wäscherplatz erreichten. Diese Orte werben immer gewöhnlich nach dem genannt, der hier zuerst einen Laden oder sogenannten Store angelegt hat, und einige fünfzig Zelte standen auch hier wild, zerstreut am Abhang ber Berge umher. Unten am Fluß, ben wir hier wieder erreichten, sah ich aber zum ersten= mal das wirkliche Goldwaschen, und eigenthümlich war der Anblick dem Auge eines frisch Eingewan= berten. Trot bem Sonntag, wo sonst eigentlich nicht gearbeitet werden soll, fanden wir Massen von Leuten beschäftigt; die Schuld trug aber das lette Re genwetter, und die Leute durften den ersten, nur mittelmäßig guten Tag der sich ihnen bot, nicht un= benutt vorübergehen laffen.

Unten im Fluß, an einer sogenannten »bar,«
b. h. an einem solchen Plaß, wo der Fluß nur bei hohem Wasser hinkam, und bei niedrigem eine ziemslich steile breitausgedehnte Kiesbank zurückließ, standen und saßen, dichter beisammen als ich mir die Goldswäscher bis dahin gedacht, eine Menge Männer und je zu zweien, manchmal auch zu dreien, selten aber Einer allein, hatten sie eine dieser in Deutschland so häusig besprochenen Wiegen, und arbeiteten frisch darauf los. Den obern Sand der Bank warsen sie

in den Strom, und nur die untere Schicht schienen sie zu benutzen. Mit Pfannen wurde fast gar nicht mehr gearbeitet, nur das letzte aus der Wiege oder sogenannten "Maschine" wurde mit einer Pfanne aus gewaschen.

Lange wollten wir uns aber nicht bei diesem An= blick aufhalten; es war bas ein Geschäft bas wir selber zu betreiben gedachten, und deßhalb auch wohl noch genug, und weit genauer zu sehen bekamen. Hier schien sich uns jedoch eine neue Schwierigkeit entgegenzustellen. Es kam nämlich ein Amerikaner zu uns, und was er uns sagte wurde von mehreren andern bestätigt: daß wir, der vergangenen Regen wegen, mit unserem nicht einmal sehr schwer bepackten Maulthier die Bergstraßen gar nicht würden passiren können, und beschalb jedenfalls wohl thäten das Maulthier zu verkaufen und lieber hier, in dem, oder bei dem sogenannten "Bidwells Store" zu bleiben. Er erbot sich auch, uns das Maulthier — obgleich er keinen besondern Gebrauch dafür habe — abzu= kaufen. Der gute Mann mochte vielleicht ganz recht haben, aber boch nicht in dem Sinne wie er es meinte, und ich hatte mich nicht umsonst so lange zwischen den Yankees herumgetrieben, um nicht zu wissen, was ich von dem guten Rath zu halten habe. Ich dankte dem Herrn freundlich für seine uneigen= Gerstäder, Reisen. H.

nützige Theilnahme, erfundigte mich aber zugleich bei einem anderen, der kein Maulthier zu kaufen wünschte, nach dem rechten Weg, und wanderte dann getrost die allerdings etwas aufgeweichten und schlüpfrigen, aber doch passirbaren Wege weiter, dem weiter aufwärts gelegenen District des Feather-River zu.

Das Geburtsland der Ceder war unser Ziel, und noch vor Abend sahen wir die hohen majestätischen Bäume kerzengerade die Hänge der Berge schmücken. Mitten zwischen hohen herrlichen Kiefern stiegen sie mit ihren schlanken glatten Stämmen empor und die dunkelgrünen einzelgeschnittenen Wipfel glischen eher den Bäumen eines Parks, als den wilden Kindern des Urwaldes, wäre ihre Höhe nicht so kolossal, ihre Anzahl nicht so gewaltig gewesen.

Unten am Feather-River lagerten wir, und am nächsten Morgen suchten wir uns, noch einige Meilen am Fluß hinauswandernd, einen passenden Ort, unsere kleine bescheibene Hütte aufzuschlagen.

## 3. Schattenseiten.

Ich führe jetzt den Leser mitten in die sogenannsten Goldminen ein, und er mag dann selber urtheilen, ob er zu einem Leben, wie wir es dort führten, Lust und Liebe habe.

Dieser Theil des Feather-River ist noch allem Unsichein nach wenig von Goldsuchern durchwühlt; weite Strecken liegen noch da, die kaum hie und da von Spishacke und Schausel berührt wurden, aber dafür ist die Gegend auch ziemlich abgelegen, und Provisionen können hierher meist nicht so rasch als nach andern Minen der Gebirge geschafft werden. Es sollte auch nicht lange dauern, dis wir mit den wirklichen "Minenpreisen" für Alles, was zum ordentslichen Lebensbedarf gehörte, bekannt wurden.

Hier zeigte es sich übrigens bald, daß wir in ein an gutem Bauholz reiches Land gekommen waren — nicht ein einziges Zelt stand aufgeschlagen, sons dern überall, und wo sich überhaupt Goldwäscher

niedergelassen, lebten diese in kleinen, mit guten ges
spaltenen Brettern gedeckten Blockhütten, oder arbeis
teten gerade emsig daran, solche zu errichten. Mit
Goldwaschen sahen wir noch Niemand beschäftigt.
Wir fanden hier übrigens einen Platz, der uns zur
Niederlassung vortrefflich schien, noch dazu da etwa eine
halbe Meile zurück ein kleines Blockhaus im Bau
begriffen war, in dem, wie man uns sagte, ein Store
für Provisionen errichtet werden sollte. Von dort
aus hatten wir also dieselben nicht so weit zu tragen,
und der Fluß selber sah hier gerade so gut und golds
haltig aus als an andern Stellen.

Nach dem Preis der Provisionen frugen wir jeboch gleich bei unserem Niedersteigen ins Thal, und zwar an einem kleinen, dort schon seit einiger Zeit angelegten Store. Der Preis des Mehles war 75 Cents oder dreiviertel Dollar für das Psund (Weizenmehl), und 1 Dollar für das Psund gesalzenes Schweinesteisch. Auch einen Ochsen hatten sie gerade geschlachtet — der Preis war hier ebenfalls 50 Cents per Psund für Fleisch mit Knochen, 75 Cents sür Beessteafs. Sonst hatten sie — außer noch Salz zu einem Dollar per Psund — gar nichts im Laden, und den Verkäusern schien nicht einmal viel daran gelegen zu seyn, das abzulassen. Der uns zunächst gelegene Store hatte noch keine Provis

sionen, erwartete sie aber mit dem nächsten schönen Wetter.

Vor allen Dingen mußten wir jett suchen, eine sogenannte Waschmaschine oder Wiege zu bekommen, denn mit der Pfanne zu waschen ist eine viel zu mühsame und langwierige Arbeit. Der Zufall war uns hier günstig, wir trafen auf einer kleinen Excursion die einige von uns ein paar Meilen den Fluß hin= auf machten, einen Norweger und einen Amerikaner, die nach Sacramento City zurückfehren wollten, und gesonnen waren gegen unser Maulthier ihre ziemlich gute Waschmaschine, wie einige Provisionen, einen Kochkessel, eine Schausel, Spiphacke und Wasch= schüssel und ein Brecheisen zu vertauschen. Unser Maulthier hätte uns jett, an Ort und Stelle an= gelangt, doch nur noch Noth gemacht darauf Acht zu geben, ja wäre uns am Ende vielleicht gar weggelaufen (welchen Streich es dem Norweger auch richtig am zweiten Tag spielte), so gingen wir benn gern den Tausch ein und verwertheten es dadurch, nach Minenpreisen, wieder zu etwa 70 Dollars. Die beiden Leute mußten uns nun aber auch mit dem Gebrauch der "Wiege" bekannt machen, und wuschen deßhalb in unser Gegenwart eine kleine Quantität schon an= gesammelter Erde aus. Den Leser wird eine kurze Be= schreibung dieser etwas complicirten Wiegen interessiren.

In der ersten Zeit des Goldwaschens waren es nur rohausgehauene Tröge, in denen die Erde wild umher geschwenkt wurde. Augenscheinlich mußte daburch ungemein viel Goldstaub verloren gehen, und nach und nach vervollkommnete man dieß an und sür sich allerdings höchst einsache Instrument, das aber auch in seinem jetzigen Zustand gewiß noch großer Verbesserung fähig ist.

Die Wiege steht wie eine wirkliche Wiege auf zwei Schaufelbrettern, und diese laufen, der regelmäßigen Bewegung wegen, auf einem zu solchem Zweck gewöhnlich roh zusammengeschlagenen Gestell starker Holzriegel. Die innere Einrichtung ist aber so getroffen, daß die ausgegrabene und goldhaltige Erde auf ein mit Löchern versehenes Blech, oder dünnes Lattengitter, das etwa die Hälfte ber Maschine einnahm, geworfen wird, damit die größeren Steine darauf zurückbleiben, und leicht beseitigt werden können, indessen bie feinere Erde mit dem Gold, durch fortwährend aufgegossenes Wasser, während bem Schaufeln der Maschine in einem unteren, wie der durch ein zurücklaufendes Brett getrennten Behälter, gewaschen wird. Der etwa drei Fuß lange Boden des Ganzen ist dabei durch eine, ziemlich in der Mitte durchlaufende Querleiste, in zwei Hälsten getheilt, deren eine sich gerade unter dem durchlöcherten Blech und dem schräg nach hinten niederlausensten Holz besindet, und das Gold mit einem großen Theil des schwarzen Sandes zurückhält, während das andere Gesach nach vorne zu liegt und über sich hin durch eine dazu angebrachte Deffnung Sand und Steine hinausläßt, durch das etwa drei Finger breite Vorbrett aber Alles aushält, was noch etwa von seinem Gold aus dem eigentlich dazu bestimmten Gesach vorgewaschen seyn sollte.

Die Aufmerksamkeit des Wäschers muß aber sortwährend auf die in der Maschine besindliche Erdmasse gerichtet seyn, da zu viel Wasser und zu hestiges Schaufeln die leichteren Goldblättchen ebenfalls mit hinauswürse, während wieder im anderen Fall zu wenig Wasser den schon im Innern besindlichen Sand härter und die unteren Gefäche damit aussüllen würde, so daß Alles später Hinaustreiben müßte.

Wird hierauf gut gepaßt, so könnte man wohl den halben Tag in einer kolchen Maschine waschen, ehe es nöthig würde, den unten liegenden Goldsand herauszunehmen. Die Goldwäscher thun das aber gewöhnlich nach etwa allen fünfundzwanzig Pfannen oder Eimern voll, um ganz sicher zu sehn, nichts, einmal Gewonnenes, wieder über Bord zu waschen.

Beim Reinigen der Maschine spült man die obere

Erde noch vollends ab, und läßt dann den Bodensatz aus dem hinteren Gesach durch ein zu diesem Iweck angebrachtes und mit einem Zapfen sonst sest verschlossenes Loch, in das darunter gestellte Becken laufen, aus dem man dann den schwarzen Sand und die kleinen, darin zurückgebliebenen Steinchen vorsichtig ausspült und das darin besindliche Gold rein erhält.

Die im Ganzen gewöhnlich nöthigen Werfzeuge sind: Spishacke und Spaten ober Schaufeln, Brecheisen und Waschpfanne und ein starkes breitklingiges Messer, die untere Felsenschicht, auf der das Gold gewöhnlich lagert, rein zu frazen und in die kleineren Spalten damit hineinzustochern.

Das Graben selber barf sich der Leser ja nicht etwa leicht denken; Gold ist an und für sich schwer und liegt deßhalb nicht oben auf dem weit leichteren Sand. Wer daher wirklich Gold sinden will, darf nicht in der oberen Erde waschen, denn er wird es dort nur höchst selten sinden (obgleich auch solche Stellen vorgekommen sind), sondern muß diese so lange ausschlagen und abwersen, dis er auf lehmoder thonhaltige Erde oder die untere Felsenschichte kommt, mit der vermischt und auf der er das Gold sinden wird. Wie viel von dieser Erde dann gewaschen wird, ob sechs Joll hoch oder ein bis zwei Fuß, das

hängt ganz von Umständen ab, denn darüber ist es total unmöglich, etwas Bestimmtes aufzustellen. Dazu hat er die Pfanne und muß von der Erdschicht ab, in der er das Gold vermuthen kann, an zu probiren fangen.

Die Tiefe der Erde nun, bis man auf goldshaltigen Grund und Felsen kommt, ist ungemein verschieden; manchmal beträgt sie nur ein bis zwei Fuß, gewöhnlich fünf bis acht, manchmal aber auch über zwanzig und dreißig; es läßt sich darüber eben gar nichts Gewisses sagen. Ehe man aber den Felsen wirklich erreicht, sollte man nie zu graben aushören, denn nicht selten haben Arbeiter, denen die Grube zu tief wurde, ausgehört, wo sie sich gar nicht weit mehr von der reichsten Erdschicht befanden, und andere, die nach ihnen kamen, hatten vielleicht nur noch wenige Zoll abzuwersen, da eben zu ernten, wo sene säeten.

An diesem Tage waren wir voll der besten Hoffsnungen und bauten Pläne auf Pläne — wir hatten
den Gewinn des Goldes selber mit angesehen, Massen
von Schwierigkeiten, hierher zu kommen, überwunden,
und die Aussicht schien jest vorhanden, daß wir mit
nur einigermaßen Glück ein ganz günstiges Resultat
erzwecken könnten.

Der nächste Tag sollte manche unserer Erwar=

tungen tiefer spannen, manche unserer, vielleicht etwas führen Hoffnungen bämpfen und einzelne Plane singen schon an bedeutend zu wackeln.

Den ersten Stoß babei gaben uns die mitgenom= menen Provisionen, die ihrem Ende weit näher gewesen als wir es selbst geglaubt hatten; ber junge Mann, der das Kochamt gewöhnlich versah, zeigte uns plötslich an, daß neue Provisionen baldigst angeschafft werden müßten, wenn wir nicht eines schönen Morgens ohne Frühstück seyn wollten, und die Preise, die wir hier für neuen Vorrath zahlen mußten, rechtfertigten allerdings eine geringe Besorgniß. Das Wetter hatte sich babei in der Nacht höchst ungünstig gestaltet; der Wind hob sich, die Wolfen zogen scharf und in langen dunkelschattirten Streifen über die Bergrücken hin und um 9 Uhr fiel ein im Anfang bunner, bann immer breister werbender Regen nieber. Wenn bas ber Anfang ber wirklichen Regenzeit war?

Bei unserm Eintritt in dieses Thal hatten wir, gerade in dem schon vorerwähnten Store, unsern letzten gemeinschaftlichen Thaler für etwas frisches Fleisch ausgegeben; das für das Maulthier eingetauschte Mehl war ebenfalls bald verzehrt — denn sechs hungrige Mägen sind in der frischen Berglust im Stande außerordentliches zu leisten — und wir

mußten jetzt wirklich vor allen Dingen daran denken etwas zu verdienen, um diesem Mangel abzushelfen.

In den Bergen ließ sich aber, tropdem daß man uns vorher erzählt hatte es könne dort leicht ein Mann bei andern Goldwäschern für acht bis zehn Dollars ben Tag Arbeit und Kost sinden, nichts verdienen, als wenn wir selber, so gut es sich machen wollte, für unsere eigene Rechnung daran gingen. Wir verfäumten deßhalb auch keine Zeit und begannen an dem Plat, wo die Leute von denen wir idie Maschine eingetauscht vor uns gegraben, unsere Operationen. Zu gleicher Zeit war es aber auch nöthig, daß an einem Schutzbach gegen den Regen gearbeitet wurde, denn blieb bas Wetter so, so stand uns ohne Obbach eine höchst traurige Eristenz bevor, ja Krankheiten mußten einem solchen Leben folgen. Ich war aber der einzige von uns sechs der mit einer Axt umzugehen wußte, und auf mich fiel natürlich auch die mir übrigens jedenfalls angenehmere Arbeit. Ich traf nun Morgens, nach dem was ich bis jetzt von den Amerikanern hatte waschen sehen, Sorge, daß an den richtigen Stellen die Erde weggenommen und bei dem zu Waschenden mit der gehörigen Genauigkeit umgegangen würde und kehrte dann zu unserem Lager zurück, in bessen Nähe einen



der großen Rothholzbäume, wie sie dort genannt werden, zu fällen und zu Brettern zu spalten.

Hier muß ich noch vorher eines Zwischenfalls erwähnen, der gerade nicht dazu dienen konnte, mir Freude zu machen. Wir hatten bis dahin so viel von Sicherheit des Eigenthums in Californien gehört und daß jeder sein Lager ruhig verlasse, unbesorgt bei seiner Rückfehr auch nur die geringste Kleinigkeit entwendet zu finden, daß es uns ebenfalls nicht einfiel an Diebe zu benken. Gerade bort am Feather=River schwärmte aber noch eine Masse von Indianern herum, und einer biefer rothen Schufte muß die Gelegenheit, wo einmal alle von uns den Rücken gewandt, benutt haben, denn an diesem Morgen fand ich zu nicht geringem Schreck, baß meine Büchöflinte, die ich schon den Abend vorher als ich sie neben mich legen wollte vermißte, aber in der Dunkelheit verstellt glaubte, und eines unserer fleinen Beile oder Tomahawks entwendet sey. Nach so langem Zwischenraum, wie zwischen dem Raub und der Zeit, in der wir es bemerkten vergangen war, ließ sich keine Möglichkeit mehr benken in den steinigen Bergen den Spuren des Diebes zu folgen. Ich gab aber die Büchse bennoch nicht verloren und hoffte schon, wenn auch nicht gleich in den ersten Tagen, bem diebischen Hallunken einmal im Gebirge

zu begegnen; wenig Erbarmen hätte er dann zu hoffen gehabt.

An diesem Abend kamen die Goldwäscher von dem eine kurze Strecke von unserem Lager entsernten Arbeitsplatz vollkommen durchnäßt und ermüdet zurück, und brachten so wenig Gold, daß es kaum hinreichte ein paar Pfund Mehl für uns zu kausen. Einer von uns mußte aber dennoch mit dem Wenigen gleich ausbrechen, etwas Weizenmehl zu holen; der Preis war indessen, in Folge des heutigen Regens, schon zu einem Dollar das Pfund (gesalzenes Schweinesteisch  $1\frac{1}{4}$  Doll. pr. Pfd.) gestiegen.

Am nächsten Tag, Donnerstag, den 15. Nov., wiederholte sich dasselbe — nur heute vielleicht noch schlimmer — die Wäscher hatten fast gar nichts, oder doch nur wenige Dollars Werth gesunden, die stürmischen Regengüsse beinahe ohne Unterbrechung sortgedauert und der Preis des Mehles war wieder um einen Viertel Dollar gestiegen — es kostete jett 1½ Doll. das Pfd. — ebenso das Schweinesseisch. Die Holzarbeit wollte ebensowenig sördern, da der erste gesällte Baum inwendig stockig und zu Brettern nicht geeignet war und ich einen zweiten umwersen und in Stücke schlagen mußte. Immer noch sehlte uns aber das nothwendigste Werkzeug zum wirklichen Spalten dünner Bretter, eine sogenannte »Froe,«

4 Introdu

und tropdem, daß ich zwei halbe Tage schon damit versäumt, eine bei den Nachbarn aufzutreiben, war es mir nicht gelungen und mir nur das Versprechen gegeben, am nächsten Tag eine gerade im Gebrauch befindliche »Froe« furze Zeit benutzen zu können.

Am Freitag Morgen (und in der ganzen Zeit regnete es, was vom Himmel herunter wollte) bekam ich das Werkzeug wirklich, noch hatten wir aber, denn ich nahm jett ben jungen Matrosen zu mir, damit wir schneller fertig würden, kaum mehr als zwanzig ober breißig Bretter gespalten, als ein Amerifaner zu uns fam und uns erflärte, bie Froe ware sein Eigenthum und nicht das ber Leute, die sie uns geborgt hätten, und tropbem, daß wir ihn verficherten, wir wollten sie ihm in ein paar Stunden selber an seinen Wohnort bringen, wenn er sie uns nur noch so lange zum Gebrauch ließe, bestand er darauf, sie mitnehmen zu müssen, da er morgen früh seine Mutter und Schwester hier oben erwarte und noch bis dahin ein Obdach für diese gezwungen sen aufzurichten. Dagegen ließ sich nichts einwenden, überdieß war der Mann in seinem vollen Recht, er fonnte mit seinem Eigenthum machen was er wollte, wir selber geriethen aber dadurch, bei dem alles durchweichenden Regen, in die mißlichste Lage von der Welt. Am Tage unausgesetzt in der Rässe, alle

unsere Kleider und Decken vom Wasser sörmlich durchs drungen und nicht einmal Nachts einen trockenen Fleck zu haben, wo man die erschöpften Glieder ausstrecken und erwärmen konnte — es war zu schlimm.

Die Lebensmittel gingen dabei ebenfalls auf die Reige, die Brodrationen waren schwächer eingetheilt und die einzelnen, sehr kleinen Brode mit dort wachsenden rothen, ziemlich wohlschmeckenden Beeren vermischt worden, um sie nur etwas größer und ansehnlicher zu machen. Brachten die Goldwäscher heute nicht eine ganz gute Ausbeute, so sah es mißlich mit uns aus.

Da ich übrigens jest ohne Werfzeug — was mir erst wieder auf den zweiten Tag versprochen war, nichts an unserem Bau zu arbeiten vermochte, besschloß ich selber einmal, gerade dort am Flusse, wo wir Nachts unter einem, den Regen übrigens nicht im mindesten abhaltenden Blätterdach schliesen, einzuhauen — möglicherweise daß ich hier zufällig auf eine gute Stelle kam und uns so aus aller Berlezgenheit reißen konnte. Doch auch daß zeigte sich vergebens; umsonst arbeitete ich zwei Stunden lang in einem wahren Platregen; allerdings stießen wir, mein Gesährte und ich, auf die etwa 2½ Fuß unter der Erde liegende verwitterte Steinschicht, das Gold

zeigte sich aber hier so spärlich, so vereinzelt und in so kleinen Blättchen daß es die Mühe der Arbeit gar nicht lohnte. Der Regen zwang uns ohnedieß bald aufzuhören; der Fluß stieg und trat von unten herauf in das Loch das wir gegraben, während es die in einem fort niederströmende Fluth von oben zu gleicher Zeit anfüllte.

Naß und hungrig mochten wir auch vielleicht eher ermüden als das sonst der Fall gewesen wäre, und wir kauerten eben, in unsere ebenfalls nassen, aber doch den Sturm abhaltenden wollenen Decken gehüllt, am Feuer, als auch die übrigen von ihrem Waschplaß zurücksehrten und als einziges Resultat ihrer Tagesarbeit auf vier Mann etwa zwei Dollars werth Gold brachten.

So konnte und durfte unser Leben nicht mehr sortgehen — wer hätte das auch auf die Länge der Zeit ausgehalten! Hier konnten wir ohne Provisionen nicht länger bleiben. Der zum Store Geschickte kehrte mit einer kleinen Quantität Mehl zurück und versicherte uns der Kausmann schiene kaum noch Lust zu haben das wenige Mehl das ihm übrig geblieben, zu 1½ Dollars das Pfund abzulassen — andere Provisionen konnten nicht mehr, der jest grundlosen Wege halber, herbeigeschasst werden. Was sollten wir thun?

Die Lösung war leicht gefunden, denn schon seit drei Tagen hatten uns mehrere Amerikaner gezeigt was unter solchen Umständen zu thun wäre — diese pacten nämlich ihre paar Sachen auf ben Rücken, nahmen Spißhacke und Schaufel in die Hand und verließen, ihrer Aussage nach, so schnell sie konnten eine Gegend, wo in acht Tagen Hungersnoth herrichen mußte, wenn sie alle bablieben. Zu zweien und dreien waren sie, während ich nicht weit von dem schmalen, am Fluß hinaufführenden Pfad arbeitete, an mir vorübergezogen, und ich sah jest recht gut ein, daß für uns, unter solchen Umständen an einen längeren Aufenthalt in dieser Gegend kaum gedacht werden dürfe. Noch an demselben Abend iprach ich mit einem alten Amerikaner, ber ebenfalls im Begriff stand den Feather-River zu verlassen, und der versicherte mich, es gebe nur zwei Classen von keuten in dieser Gegend und das seven erstens tolde, die Provisionen genug und ein gutes dichtes haus besäßen, die Regenzeit durch auszuhalten und solche die es nicht besäßen und fort müßten, denn Lebensmittel zu kaufen würde selbst in sehr kurzer Zeit ganz unmöglich senn, und wollte ihm Jemand auch wirklich ein gewisses Quantum auf Credit ober zum Verkauf mit ber Bedingung anbie= ten, sie zu einer gewissen Zeit in natura zurückzu= Gerftader, Reifen. II.

zahlen, so würde er das als ehrlicher Mann nicht einmal annehmen, da er gar nicht glaube daß er im Stande wäre sein Wort zu halten.

Soviel stand auch nach dieses Mannes Aussage fest: hätte man wirklich Provisionen genug ben Winter auszuhalten — wäre man im Stande ber Gie fahr zu troßen, daß kein weiterer Vorrath an Lebens: mitteln in die Berge geschafft werden könnte, so durften doch nur wenige erwarten den Winter hin durch eben mehr zu thun, als ihr Leben in ben Minen zu fristen. Auf irgend einen wesentlichen Erwerb ließ sich nicht anders rechnen, als wie der Spieler es thut ber sein Gelb in eine Lotterie sest. Und sollte ich barauf hin ein wahres Hundeleben in den Bergen führen? — barauf hin abgeschnitten von allem senn was es in Californien zu hören und zu sehen gab und vielleicht sogar meine Gesundheit in Rässe und dürftiger Nahrung untergraben? — Nein, in Sacramento, in San Francisco, wohin Alles um diese Zeit aus den Bergen strömte, wirfte und kochte jest das ächt Californische Leben und Treiben, und zum Frühjahr hatte ich Zeit genug noch einen rich tigen Zug in die Minen zu unternehmen.

Aber selbst der Rückmarsch war nicht so leicht ausgeführt, als vorgenommen — jetzt in all dem unendlichen Schmutz und Sumpsboden, durch ange-

schwollene Ströme und ausgetretene Bäche hin zurückzugehen, war keine Kleinigkeit — und ein Canoe
auszuschlagen, in diesem dem Fluß zu folgen? —
erstlich hatten wir keine Provisionen während der
Zeit des Ausschlagens zu leben, und dann war die
Strömung hier so reißend und der kleine Bergstrom
so complet mit Felsen angefüllt, daß an ein sicheres
Hinunterkommen, selbst wenn wir das Canoe gehabt
hätten, gar nicht zu denken schien.

Und meine Büchsflinte? — sollte ich die hier oben ganz im Stich lassen? denn darauf zu hoffen nie wieder zu befommen, wenn ich die Gegend erst einmal verlassen hätte, wäre wirklich Thorheit ge= wesen. Allerdings hatte ich sämmtliche benachbarte Amerikaner von dem Diebstahl unterrichtet, darauf aber sehr geringe Hoffnung gegründet und ich fing schon an mich in mein Schicksal zu ergeben — das gute Rohr nie wieder zu sehen. — Doch der Sorgen hatte ich jett gerade genug, und beschloß wenig= stens einen Tag einmal daranzusetzen die Berge in unserer Nachbarschaft nach Wild zu durchstreifen. Es war mir früher so entsetzlich viel von den grizzly-Bären und selbst Hirschen dieser Gegend erzählt worden und ich wollte mich jett davon selber über= zeugen. Gab es Wild hier, so konnten wir uns davon recht gut erhalten, gab es aber keines — und schon die Fährten mußten mir das verrathen, so war auch darauf nicht zu rechnen, und je eher wir machten daß wir hier fortkamen, desto besser.

Ich borgte mir für den heutigen Jagdtag die Büchse des jungen Meyer und wanderte, am ersten nur einigermaßen schönen Tag den wir seit langer Zeit gehabt, in die Berge.

Den Leser will ich aber hier nicht mit einem höchst uninteressanten und nuplosen Pirschgang langweilen — ich sah nur einen einzigen Hirsch, und kam nicht ein einzigesmal zum Schuß — selbst mit den Fährten sah es so windig aus daß ich überzeugt bin in den ganzen Bergen die ich an dem Tag durchstreiste wechselten nicht fünf Stüd Wild herüber und hinüber — die Mast schien gerade dort auch ziemlich schlecht und das Wild hatte sich wahrscheinlich nach besseren Stellen hinübergezogen.

Die Scenerie der Gebirge war dagegen um so herrlicher — allerdings lag bis etwa elf Uhr Morgens ein dichter Nebel auf den Gipfeln, der mich so total durchnäßte, als wäre ich einem tüchtigen Regenschauer ausgesetzt gewesen, gegen zwölf Uhr drang aber die Sonne durch — die weißen Schwaden sansten in die Thäler nieder und die majestätischen Liestern und Lebensbäume mit ihren pyramidalischen

gründunklen Wipfeln, tauchten auf aus den, zu ihren Füßen niederfallenden Dunstschleiern.

Hoch vom Gipfel eines ziemlich tüchtigen Bergstückens überschaute ich jest das gen Osten abdachende Land — erst die scharsgerissenen bewaldeten Hügelstetten des Feather-River, dann die hie und da von dunklen Baumstreisen — den Grenzwächtern zwischen ihnen hinrieselndem Wasser — durchschnittene Ebene, in der tausend und tausend Lachen und Seen das sumpfige, jest förmlich unpassirdare Land verriethen. Dort hindurch konnten wir nun und nimmer wieder, und der einzige mögliche, für Fußgänger passirdare Weg blied dicht am User des Feather-River nieder; das nächst dem Fluß liegende Land ist stets am höchsten und trockensten.

Auch über die Ebene wälzte sich nun der Nebel in langsam schweren Massen hinüber — weiter und weiter umfaßte der Blick den Horizont — jetzt wurde der breite dunkle, von Nord nach Süden niederlaufende Waldstreisen des Sacramento sichtbar, jetzt die dahinter aufragenden scharfzackigen Höhen und nun gar mit dem azurnen sonnenübergossenen Hintergrund des Firmements die schneededeckten Küstenberge des stillen Meeres.

Zurück war das Bild ganz anderer Art — zwischen hohen übereinander aufgeschichteten Berg-

wänden hin zog sich der schmale silberne Streifen des Feather=River hindurch. Der Charafter ber Waldung war dabei ganz eigenthümlich — sehr we= nig, fast gar kein Unterholz, nur in einzelnen Gruppen hie und da dichte Büsche, sonst die einzelnstehenben mächtigen Kiefern (von benen übrigens die stärkste die ich bis jest gesehen, höchstens sechs Fuß im Durchmesser und zweihundert Fuß Höhe hatte, während ich in Reisebeschreibungen von Bäumen gelesen, welche den doppelten Durchmesser halten sollten), die niederen Eichen und bazwischen, fast wie die Bäume aus den Nürnberger Spielwaarenschachteln, die regelmäßig geschnittenen Rothholz= oder Lebensbäume. Und aus dem tiefsten Thal, da wo das Auge dem Lauf bes Stroms noch ben schäumenden blizenden Streifen folgen konnte, wie sich nach dem heftigen Regen die aufgeregten Wasser über und durch ihr felfiges eingezwängtes Bett hinrollten, stieg hie und ba ber dünne blaue Rauch weit zerstreuter vereinzelter Blockhütten oder Lagerseuer der Goldwäscher auf. Der weiße Mann hatte seine Bahn in diese Wildniß gefunden, die noch vor Monden fast nur der Indianer und das Wild des Waldes bewohnten, und jest? Wo waren diese hin? Hatte nur das Nahen der Bleichgesichter sie hineingescheucht in die schneebedeckten Berge der Nevada, und waren sie spurlos verschwunden

aus den Thälern, die so lange Jahre hindurch ihre heimath gewesen?

Unwillfürlich fast folgte bei biesem Gebanken mein Blick dem Lauf der engeren Gebirgsschluchten, ob ich nicht hier, wohin die Goldwäscher noch nicht gedrungen, den dünnen Rauch indianischer Wigwams, das rege Leben eines Dorfes dieser Söhne der Wildniß entdecken könne — da regte sich's tief unten im Thal, gerade da wo ein kleiner Bach aus dem Felsen sprang und seine Zickzackbahn den Hang hinuntersuchte. Mein erster Gebanke war jett — benn im Nu ver= schwanden vor der erwachenden Jagdlust alle übrigen Ideen — daß ein Stück Wild bort in den Büschen ruhe, und rasch überschaute ich bas Terrain, von welcher Seite aus ich am besten und sichersten werbe hinabschleichen können. Da öffneten sich die Büsche und zwei dunkle in Decken gehüllte Gestalten, denen eine britte, vollkommen nackte folgte, traten baraus hervor. Es waren Indianer, und der erste — ich konnte es in den bligenden Strahlen der Sonne. deutlich erkennen — trug ein kurzes Gewehr.

Wenn das meine Büchse war — das Blut schoß mir mit Blipesschnelle zum Herzen. Es hatten in letzterer Zeit auch wieder Reibereien zwischen Indianern und Weißen stattgefunden, und die drei Gesstalten da unten sahen eben nicht aus, als ob sie

zu ben friedfertigsten gehörten. Sollte ich aber bie diebischen Schufte — der Leser wird merken, daß das Romantische der Scene urplötlich einen ganz andern Charafter angenommen hatte — vielleicht mit meiner guten Büchöflinte in ben Fäusten ruhig an mir vorübergehen lassen? Nimmermehr — war das mein Gewehr, so lag es jest in meiner Gewalt, es wieder zu bekommen, und die Gelegenheit sollte wahrlich nicht unbenutt bleiben. Wie übrigens ben Burschen ankommen? Waren sie sich wirklich Boses bewußt, und sahen sie einen Weißen auf sich zufommen, so ergriffen sie entweder die Flucht, und in bem Fall hätte ich die gewandten Wilden im Leben nicht eingeholt, oder sie setzten sich gleich von Anfang an zur Wehr, und bann befand ich mich einzelner gegen die drei — und einer von ihnen die beste Büchse des Reviers in der Hand — ebenfalls im Nachtheil. Die Indianer gingen indessen, augenscheinlich keine Gefahr ahnend und nicht einmal im Jagen begriffen, sondern nur wahrscheinlich einem gewissen Ziele zu — an dem kleinen Bergwasser hinauf. Hielt ich mich auf der andern Seite bes Bergrückens und gewann ihnen, da wo der Bach oben entsprang und der Gipfel einen tiefen Einschnitt zeigte, den Vorsprung ab, so mußten sie bicht an mir vorbei. Der Augenblick mochte bann entscheiben

— war es wirklich meine Büchse, die sie trugen — was geschehen und wie unser Zusammentressen enden solle. Bewassnet war ich allerdings nur leicht, mit einer einfachen Büchse und einem breiten Bowiemesser, dafür hatte ich aber mein gutes Recht und die Ueberzraschung auf meiner Seite — das übrige mußte sich sinden.

Rasch hinter ben hohen Steinen bes Bergrückens niebertauchend, daß mich die unten Wandernden nicht vielleicht zufällig zu früh gewahrten, glitt ich, jest von bem höhern Kamm gebeckt, bem Einschnitt des Gebirgs zu; faum hatte ich aber meinen Plat hinter ben bort lose umhergestreuten Steinen einge= nommen, so hörte ich auch schon die lauten Stim= men der Nahenden; schon konnte ich den leichten Schritt ihrer nackten Füße im steinigen Sand vernehmen — das Herz schlug mir wie ein Hammer in der Brust, und ich faßte wie mechanisch nach dem Messer ob es lose in der Scheide saß, und nach dem Hahn der Büchse, ob er frei, und die Sicherheit am Schloß zurückgeschoben sey. Es war alles in Ord= nung, und wie ich mich, das Gewehr im Anschlag, in die Höhe richtete, stand ich den jest dicht vor mir Befindlichen gerade gegenüber.

"Ugh!" schrie der Nackte, aber mit einem ganz eigenthümlich schrillen Kehllaut, wie ich ihn früher

noch nie von Indianern gehört, und in der nächsten Secunde glitt sein dunkler Körper zwischen die grunen Busche hinein; ich bemerkte es aber kaum, benn mein Blick haftete fest auf ber Doppelflinte, die ber Vorangehende in ber Hand trug; im ersten Augenblick glaubte ich wahrlich, es sen mein Gewehr, nur zu bald überzeugte mich aber der braune Lauf vom Gegentheil: es war eine Schrotflinte, und mein Verdacht grundlos gewesen. Jest erst sah ich die Indianer selber genauer an, und bemerkte nun bas Entsetzen, mit bem sie vor mir standen, und die halb auf sie gerichtete Büchse betrachteten; sie schienen wahrlich nicht zu wissen, ob sie fliehen ober bleiben sollten, und bas Beispiel ihres flüchtigen Kameraden hätte jedenfalls zulett noch auf sie ge= wirft, wäre ich nicht, die Büchse niedersetzend, zur Seite getreten, sie passiren zu lassen.

Konnte aber nicht auch bieß Gewehr, wenn auch von jemand anderm gestohlen seyn? denn an Indianer verkauft selten ein Weißer eine Schießwasse; jedenfalls wollt' ich wissen woher sie es hatten, und redete sie deßhalb in englischer Sprache an. Sie verstanden es nicht; ich versuchte es jest in Spanisch, aber auch das wollten sie entweder nicht verstehen, oder waren wirklich selbst der Sprache nicht fundig. Sie schüttelten wenigstens weit ängstlicher als es

Noumenlaute, die sie rasch und mit lebhaften Geberden ausstießen, sollten mir vielleicht eine sür sie in jeder Art genügende Erklärung senn; ich verstand aber kein Wort davon, und wollte sie, mürrisch, daß die Hoffnung mein Gewehr wieder zu bekommen, nutzloß gewesen, vorüberziehen lassen, als sie beide auf mich zukamen, mir die Hand reichten, die ihnen kaum willig gelassene berb schüttelten und dann rasch, ohne sich weiter nach ihrem entslohenen Gefährten umzuschauen, in das Thal hinabstiegen.

Die Unruhe der Indianer erschien mir damals, weil ich weiter nichts gegen sie unternommen, ja kein böses Wort gegen sie geäußert, nur plöglich vor ihnen bewassnet ausgetaucht war, räthselhaft; später aber, als wir die Berge etwa acht Tage verslassen, wurde mir die Lösung. Ich traf in Sacramento City wieder einen Amerikaner, den ich am Feather-Niver kennen gelernt, und dieser erzählte mir wie gleich nach unsrem Abmarsch, und zwar noch in der letzten Hälfte des November, langgährende Feindseligkeiten zwischen ben dortigen Indianern und Weißen ausgebrochen seyen, wobei die erstern im Ansang mehrere Weiße verwundeten, einen Ameristaner erschossen, und dann, von diesen selber angesgriffen wurden, wobei am ersten Tage zehn Wilde

- Own

ihr Leben verloren. Was weiter geschehen sen, wußte er nicht, da er selber in der nämlichen Woche die Minen verlassen habe.

Möglich ist es, daß schon damals etwas ähnliches im Werk war, ja daß die Nothhäute schon
auf verbotenen Wegen wandelten, denn sicherlich
hatten sie kein gutes Gewissen, die Weißen haben
sie aber auch fortwährend gereizt, und zu Gewaltthaten fast getrieben, kein Wunder denn, daß das
heiße tropige Blut der "Krieger" übersprudelte und
Luft haben wollte — das Ende mußte dann immer
blutig seyn.

Ich zerbrach mir seboch ben Kopf nicht lange über das Betragen der Wilben, bennt ich hatte auch noch eine gute Strecke Weges zurückzulegen, wollte ich die, an dem theilenden Gebirgsrücken entspringens den Quellen umgehen und dadurch den Theil des Waldes durchpirschen, in dem Wild stehen mußte, wenn es sich überhaupt hier aufhielt. Vergebens, selbst nur wenige und nicht einmal ganz frische Fährten freuzte ich, dis ich, aber schon fast vor Abend, auf die riesige Spur eines alten grauen Bären kam. Aber auch dieser war erst während dem letzten Regen hier durchgekommen, und umsonst solgte ich seinen Fußtapsen eine Strecke, es wurde Nacht und wer weiß, wie viel Meilen entsernt der alte

langbeinige Bursche jetzt schon war, und nach welcher Richtung hinüber. Zu essen hatte ich auch nichts bei mir, und mich den ganzen Tag von den im Walde wachsenden rothen Beeren erhalten, also mußte ich machen, daß ich wenigstens heute Abend noch nach dem alten Lagerplatz zurückfam.

Müde und hungrig langte ich schon nach Dunkels werden ohne Beute bei den Unfrigen wieder an, und es blieb uns jetzt gar keine Wahl weiter, als am nächsten Morgen, alles unnöthige was uns ers müden konnte zurücklassend, aus den Minen nach den südlichen Städten wieder aufzubrechen.

Eine Ueberraschung stand mir jedoch, als ich von der Jagd zurücksehrte, bevor: an dem Baum, wo ich meine Decke abwarf, lehnte — meine Büchsslinte, und ich hörte jetzt, daß an demselben Morgen ein junger Amerikaner sie gebracht habe. Er hatte sie einem Indianer abgenommen, der damit zu den Ansiedelungen gekommen war sie zu verkausen — aber weßhald? Er konnte sie nicht abschießen, da er die etwas festgerostete Sicherheit nicht zu beseitigen wußte. Das rettete mein Gewehr, das ich sonst im Leben nicht wieder gesehen hätte, und aus Dankbarkeit soll nun auch die Sicherheit, die ich an demselben Tagschon einmal im Begriff war abzuschrauben, sitzen bleiben.

Meine Gefährten zeigten sich ungemein entmuthigt, und allerdings läßt sich auch ein weit angenehmerer Zustand denken, als der war in dem wir uns befanden. Blieben wir hier, eine Hungersnoth — gingen wir zurück, einen schauerlichen Marsch vor Augen, und doch schien uns Allen das Letzte noch das Beste. Unser Entschluß war deßhalb auch bald gesaßt, und der nächste Morgen schon zum Ausbruch bestimmt.

## 4. Rückmarsch und Sacramento City.

Um 18. November, einem ziemlich freundlichen Sonntag Morgen, brachen wir, mit allem möglichen Wasch, Koch und Eßgeräth beladen auf; an demsselben Abend trasen wir einen Händler, der uns unsiere Schauseln, Spithacken, Aerte, Becken 2c., wie Alles, was wir noch entbehren konnten, zu einem allerdings ziemlich geringen Preis, aber doch gegen baares Geld abkauste, und wir kamen dadurch nicht allein wieder zu Kasse, sondern wurden auch bedeutend an Last erleichtert.

Die Nacht aber sollten wir noch einmal aus Hersensgrund die Freuden des Berglebens genießen. Um 10 Uhr etwa fing es an zu regnen, und goß die ganze Nacht hindurch: wir wurden dis auf die Haut naß. Am nächsten Morgen nußten wir im vollem Regen aufstehen und unser einfaches Frühstück kochen, im vollen Regen unsere nassen, schweren, schmuzisgen Decken zusammenrollen und aufladen, und sechs

Meilen waren wir etwa marschirt, ehe es nur etwas nachließ.

Die Nacht lagerten wir, dießmal jedoch trocken, in der Nähe von Longs Store; d. h. was wir da mals trocken nannten, wo selbst der Plat, auf dem wir unser Nachtlager aufzuschlagen gezwungen waren, wenig mehr als etwas festeren zähen Schlamm bot und immer noch genug Regen fiel, unsere Decken zu durchnässen, wenn wir auch wenigstens verhältniß mäßig troden barunter lagen. Ein wirkliches Obbach fanden wir aber erst die nächste Nacht in einer Art Lehmhütte, dicht am Ufer des Feather-River, bei einem bort wohnenden Deutschen, Karl Röther, der schon mehrere Jahre, ich glaube, er war mit den Freiwilligen von Nordamerika herübergekommen, in Californien lebte, und sich in der letten Zeit ein ziemlich bedeutendes Vermögen erworben hatte, ben noch aber in einer so erbärmlichen Lehmhütte wohnte, wie der ärmste Spanier. Er war übrigens noch Junggeselle und das mag ihn entschuldigen.

Den Abend zehrten wir an etwas Schiffszwieback und Salzsleisch, das uns Herr Röther zu einem Dollar per Pfund abließ — aber aus den Bergen heraus kam uns der Preis ordentlich billig vor, denn man gewöhnt sich ja an Alles.

In dieser Nacht erfreuten wir uns wieder einmal

Lurus, ben wir in langer langer Zeit nicht gekannt: ber Leser mag sich aber nicht etwa täuschen, es war weder Consect noch Champagner, noch ein weisches Lager, ober eine warme behagliche Kleidung — wir hörten nur, während wir auf dem Boden in unsere Decken gehüllt ausgestreckt lagen, den Regen in Strömen auf das Dach schlagen, und befanden uns selber, etwas Durchtropsen abgerechnet, vollsomsmen trocken. Des war dieß ein seliges Gesühl, aber wir sollten am andern Tage schwer dasür büßen.

Ziemlich früh am Morgen brachen wir auf—
es war uns gesagt worden, daß wir ein jetzt durch den Regen wahrscheinlich angeschwelltes Wasser kreuzen müßten, und das je eher je lieber thun sollten, ehe es zu reißend und hoch würde. Nach etwa einer Stunde Marsch erreichten wir das bezeichnete, suchten aber vergebens einen gefällten Baumstamm, auf dem man uns versichert hatte, daß wir würden trockenen Fußes hinübergehen können. In der Mitte lag allerbings, von einer Insel des gewaltig gestiegenen Wassers zur andern, eine Siche hinüber, selbst dorthin aber zu gelangen, mußten wir bis unter den Gürtel durch die kalte Futh waten, und es regnete dabei sortwährend.

Mit Mühe kletterten wir dann, schwer beladen, wie wir waren, über den umgestürzten Baum, und Gerstäcker, Reisen. 11. glaubten nun das Schlimmste überstanden; das Schlimmste wartete aber noch auf uns, und die tiefste Slew wälzte sich noch reißend und tief zwisschen uns und dem gegenüberliegenden höheren Lande hin. Dort trasen wir übrigens auch noch einige Amerikaner, die ebenfalls den ersten Theil des Wasssers überwunden hatten, und jest mit uns rathlos am User standen.

Hier blieb nichts anderes übrig als ein Floß zu bauen, und auf meinen Vorschlag beshalb schleppten und zogen wir, in Ermanglung tüchtiger Bäume, alte angeschwemmte Stämme herbei, banden sie mit bünnen Seilen, die wir aus allen Taschen zusammens suchten, an einander, und versuchten dann unsere sämmtlichen Sachen darauf zu packen.

Die Arbeit war schauerlich — in dem kalten Wasser stundenlang bis an den Gürtel zu stehen, während uns der Regen auch noch in Strömen über die Schultern sloß, war kein Spaß und die Gebrüder Meyer und Kuniß standen denn auch vor Frost klappernd dabei, und sahen unserer Floßarbeit zu. Der junge Matrose aber, der besonders mit thätig dabei gewesen, klagte schon den ganzen Morgen über Kopfschmerzen und sah etwas bleich und angegriffen aus; wir nahmen sedoch keine besondere Notiz davon, denn unser Zustand entschuldigte allerdings ein leichtes

Unwohlseyn — die stärkste Natur hätte davon erschüttert werden können.

Alls übrigens die Gebrüder Meyer und Kunitz unser gebrechliches Fahrzeug sahen, erklärten sie, lieber den Rüdweg antreten, und irgendwo über Feather-River setzen zu wollen, als hier ihr Leben zu wagen, und nur unsern ernsten Erklärungen, dann ohne sie unsern Marsch fortzusetzen, gelang es, sie wenigstens zu einem Versuch da zu behalten. Wir Alle hatten nichts dagegen eine andere Route einzuschlagen, dann mußten wir aber erst gesehen haben daß es hier wirklich unmöglich war, durchzukommen, und das eben wollten wir setzt untersuchen.

Mit dem Floß durften wir aber vor allen Dingen nur erst einmal hoffen unser Gepäck hinüberzuschaffen, das banden wir also, so gut wir konnten, darauf sest, ich schlang dann eine dünne Fischschnur — das einzige zu diesem Zweck verwendbare — um den vorbersten Stamm und watete in die stürmische Fluth. Weit durste ich aber nicht gehen; kaum fühlte ich das Wasser unter meinen Armen, wobei ich in die wirkliche Strömung kam, so riß mir diese auch mit wilder Gewalt die Füße unter dem Körper sort und ich mußte schwimmen. Das Floß indeß, von den Andern hinter mir hergestoßen, konnte sich nicht ebenso rasch gegen die Strömung andrehen — das dünne Seil war nicht

stark genug es zu lenken und riß. Während sich aber bas Ende desselben mir beim Austreten um die Füße schlang und diese fast an ihrer freien Bewegung hins berte, faste mich die Fluth und nahm mich unwidersstehlich mit sich fort.

Nur mit äußerster Anstrengung gelang es mir das andere User zu erreichen, und als ich dort ans Land sprang und mich umschaute, sah ich, wie der junge Matrose und Hühne das Floß, das noch dazu im tiesen Wasser so weit gesunken war Alles zu durchnässen, gesaßt hatten und wieder zu sich ans Land zogen, unsere Sachen wären sonst total versloren gewesen. Ihnen zu helsen und auch wieder zu meinen Kleidern zu kommen, lief ich etwa dreihundert Schritte an dem kleinen Fluß hinauf, der reißenden Strömung den Uedergang abzuzwingen, sprang dort wieder hinein und schwamm zurück.

Mit Mühe und Noth retteten wir jest unsere Sachen, wenn auch völlig durchweicht, auf sesten Erdboden — denn trockener war nirgends zu sinden, und sahen die Amerikaner schon in sörmlicher Flucht begriffen, den die Slew stieg rasch und das Wasser war, wie wir jest mit Schrecken bemerkten, in der letzen halben Stunde schon wieder über sechs Zoll gewachsen, während die schäumende Fluth verrieth, wie sie noch immer nicht ihre höchste Höhe erreicht habe.

Allein oder selbst mit Hühne und dem Matrosen wäre mir nur wenig Angst gewesen, wir brei hätten unsere paar Sachen mit Schwimmen ans andere Ufer gebracht, und durchnäßt war boch Alles, aber was follte aus ben drei Andern werden? — wir durften nicht länger fäumen, denn die nächste Viertel= stunde schnitt uns vielleicht für sie den Rückweg ab, und deßhalb unseren nassen und jett fabelhaft schwe= ren Plunder zusammenpackend, eilten wir, so schnell wir konnten zu bem umgestürzten Baum zurück. Mir selber flogen, durch das lange kalte Bad, die Glieder wie im Fieberfrost, und ich glitt auch, mit den schweren Sachen, die ich trug, einmal schon halb vom Baum herunter, raffte mich aber wieder empor, und erreichte mit den Uebrigen den gegenüberliegen= den schmalen Streifen Land.

Die erste Slew war jest noch zu passiren, die wir im Ansang leicht durchwatet hatten, das Wasser zeigte sich aber indessen so angeschwollen, daß es uns sast mit fortriß. Der Mensch gewöhnt sich an Alles, wir singen an gleichgültig gegen berartige Uebelstände zu werden, bissen die Zähne sest auf einander, und kamen glücklich wieder auf's seste Land.

Den Abend mußten wir noch einmal wieder zu Charles Röther zurück — unsere einzige Nahrung ein Stückhen Speck und ein Schiffszwiedack, und mit elf anderen Fremden kauerten wir dort um ein kaum glimmendes Feuer, denn es sehlte total an Brennholz, und versuchten umsonst, nur wenigstens unsere Kleider zu trocknen.

Um nächsten Morgen in den nassen Sachen weiter, und sett zwar, da der Uebergang über die Slew
unmöglich war, über den Feather-River hinüber, wo
ein spekulirender Yankee eben mit einem Provisionsboot herausgekommen war und 2 Dollars per Mann
Uebersahrt verlangte. Das Fährgeld, das er in kaum
10 Minuten verdienen konnte, war enorm, wir sahen
uns aber gezwungen es ihm zu zahlen, und für uns
sechs mußten wir ihm 12 Dollars geben, um an die
andere Seite des allerdings ungemein angeschwollenen
und jeht ziemlich breiten Flusses, an dessen anderem
User der Weg bedeutend besser seyn sollte, zu kommen.

Hiftrengungen und Strapazen; ber junge Matrofe war weit fränker geworden, bekam geschwollene Füße und klagte über Schwäche im Körper und Kieber; wir andern waren alle ebenfalls mehr oder weniger angegriffen. Troßbem mußte ich den armen Teufel, als er gegen Mittag gar nicht recht mehr fortkonnte, seines Gepäckes entledigen und ihn sühren. So rücken wir doch wenigstens langsam vorwärts.

Freitag, ben 23. November, erreichten wir Guttere

Farm — den ersten wirklichen angebauten und land= wirthschaftlich aussehenden Ort, der mir bis da= hin in ganz Californien vorgekommen. Wir fan= den dort einen zweckmäßig ummauerten, mit Wirth= schaftsgebäuden reichlich versehenen Raum und ordent= liches Ackergeräth, und überhaupt herrschte in dem ganzen Wesen eine gewisse europäische Reinlichkeit, die mir ungemein wohl that. Gern hätte ich Capi= tan Sutter, für den ich von einem Jugendfreund eine Kiste mit Büchern von Deutschland gebracht, selbst gesprochen, wußte aber daß er sich nur selten hier aufhielt, und durfte kaum hoffen ihn zu finden, besto größer war meine Freude, als ich von einem dort arbeitenden Deutschen hörte, er sen gerade zu= fällig anwesend, werde aber denselben Nachmittag schon wieder fortreiten. Allerdings sah ich schauer= lich aus, nach der vorgestrigen Wasserpartie kaum getrocknet, dabei vom Staub des letten Marsches bebeckt, selbst die Kleider hie und da zerrissen doch was that's, die Leute sind hier auch gewohnt, Menschen aus den Minen, wenn auch vielleicht nicht in schlimmerem, doch in ähnlichem Zustand zurückkehren zu sehen, und Capitan Sutter empfing mich ebenfalls auf das freundlichste. Leider konnte ich seine Gesellschaft nur sehr kurze Zeit genießen, denn mußten mit unserm Kranken so rasch als wir 

möglich vorwärts, daß er uns nicht etwa schlimmer würde und ganz liegen blieb, wo wir ihn in der That hätten tragen müssen. Da ich des Capitans gastsreie Einladung also nicht annehmen konnte, belud er uns förmlich mit Provisionen für den Weitermarsch, und sagte mir, daß er bald selber nach San Francisco kommen werde, wo ich ihn wieder aussuchen möge.

Unter der Zeit war aber auch ein Zweiter von uns, der jüngere Meyer, krank oder vielmehr in Sutters Hose selber ohnmächtig geworden, doch erholte er sich bald wieder, und wir brachen etwa um zwei Uhr Nachmittags, Schritt für Schritt mit dem Kranken weiterrückend, auf. Glücklicherweise wurden wir aber gerade an unserem Nachtquartier, das wir etwa 150 Schritt vom Fluß, an einem warmen und gut mit Holz versehenen Plätchen aufgeschlagen, von einem Karren überholt, der einem Deutschen gehörte und leer bis zu dem kleinen Städtchen Bernon hinsunter suhr. Dort setzen wir den armen Teusel von Matrosen auf und rückten so rascher unserem Ziel entgegen, als es sonst möglich gewesen wäre.

Den Abend lagerten wir wieder an der andern Seite des Flusses und bekamen ein prachtvolles Ständschen der kleinen Wölfe oder Canotas, die sich irgendwo an der steilen Userbank, etwa eine halbe englische Meile von unserem Lager entfernt, im Heulen übten.

Es war ein wirklicher Heibenlärm, und mit hohen und tiefen Stimmen, die manchmal in ein förmliches Gellen und Pfeisen ausarteten, trieben sie's fast die halbe Nacht hindurch.

Diese Canotas sind durch dieß Heulen lästig genug, es soll aber noch kein Fall vorgekommen senn daß sie Menschen, selbst wenn in der größten Anzahl beisammen, angefallen hätten.

Bis zur eben verlassenen Seite des Flusses war aber nur der Wagen gegangen, der unsern Kranken geführt, und lag auch nur noch von da dis zu dem Städtchen Vernon am Feather-River eine sehr kurze Strecke Weges, so hatte ich doch große Mühe, den jungen Burschen mit seinen geschwollenen Füßen dort hinunter zu bringen.

Gegen Mittag erreichten wir endlich den Plat, und hier stellte sich die Unmöglichkeit heraus, daß er noch weiter marschiren konnte. Wir benutzen deßhalb mit Freuden die Gelegenheit eines Bootes, wo er die kurze Strecke für 5 Dollar Passage nach Sacramento City hinuntersahren konnte. Der ältere Meyer wurde uns hier ebenfalls so hinfällig, daß er erklärte, nicht mehr weiter zu können, und auch er nahm Passage, so daß wir nun noch zum Rücksmarsch vier gesunde Personen waren, die rasch von der Stelle rücken konnten.

Ein charafteristischer Zwischenfall passirte hier mit dem jüngeren Meyer und dem Karrenführer, der und den Kranken bis gestern Abend gesahren hatte und heute ebenfalls nach Vernon gekommen war. Der Mann brauchte eine der gewöhnlichen Blechpfannen zum Goldwaschen und konnte sie dort nur um etwa 4 oder 5 Dollar das Stück bekommen, wir aber führten noch eine der unseren bei uns, aus der wir bis dahin gemeinschaftlich gegessen hatten, und die wir von sest an natürlich nicht mehr brauchten, die er aber zu kausen wünschte.

Der Mann hatte für den Transport des Kranfen nichts als einige Provisionen genommen (die dort
oden freilich ziemlichen Werth hatten), und ich schlug
vor ihm die Psanne, die uns gemeinschaftlich gehörte,
entweder zu schenken oder doch höchstens zum Kostenpreis San Franciscos — 2 Dollar — zu überlassen.
Dagegen protestirten Meyers aber aus allen Krästen
und der jüngere Meyer wollte die Psanne unter
feiner Bedingung billiger als 3½ Dollar hergeben.
Müde endlich darüber zu debattiren, sagten wir
ihm er solle die Sache abmachen, und ich hosste
dabei, der alte Kärrner würde so gescheidt sehn und
nicht mehr als 2 Dollar geben. Als wir abmarschirten blieb Meyer zurück, den Handel in Ordnung
zu bringen, und holte uns etwa eine Viertelstunde

vor der Stadt ziemlich mürrisch wieder ein. Hühne und ich lachten — er konnte keineswegs mit seinem gemachten Geschäft zufrieden seyn — und auf Hühnes Frage, ob er denn seine 3½ Dollar bekommen hätte, erwiederte er mürrisch: Drei einen halben Dollar? — ja wohl hat er ja gesagt und die Pfanne genommen, nachher hat er mir aber anderthalb Dollar für das Fahren vom Kranken angerechnet, und da sind immer nur zwei Dollar geblieden. Hätt' ich ihm fünf und einen halben angerechnet, hätt' er drei einen halben für den Kranken gerechnet — das ist eine Calculation.

Mit diesen zwei Dollaren blieben uns in gemeinschaftlicher Kasse noch fünf Dollar, wovon wir, da wir bei Bernon hatten auß neue den Fluß freuzen müssen, genöthigt wurden noch zwei für Uebersahrt bei Sacramento auszugeben. Mit drei Dollar also erreichten wir die Stadt, hatten aber bis dahin sortwährend guten Muth, denn dort hossten wir leicht Arbeit zu besommen und ein geregelteres Leben sühren zu können. Es ist kein Spaß, so sortwährend in den nassen Decken die kalten Nächte hindurch zu liegen, und dann auch nicht einmal etwas ordentsliches zu haben, dem Körper an Speise und Trank zu bieten.

Am nächsten Tag, Montag ben 26. November, erreichten wir endtich unser nächstes Ziel, Sacra-

mento — welch ein verschiebenes Bilb bot aber bie Stadt jest gegen die Zeit bar, wo wir zum letten Male hier gemesen. Damals herrschte bas regste, lebendigste Treiben; aus einer Menge von dort liegenben Schoonern wurde ausgelaben; Wägen und Karren überholten und begegneten sich — die Leute felbst auf ber Straße liefen und brängten aneinander vorbei, wechselten in übergroßer Geschäftigkeit rasch einige Worte miteinander, und eilten bann so schnell sie konnten ihren verschiedenen Zielen zu. Wo sich ein müßiger Mensch sehen ließ, wurde er von zehn Personen gefragt ob er Arbeit verlange und welches Geschäft er treibe. Jeber mit bem man sprach, hatte eine eigene Spekulation im Kopf, und suchte Hulfe an Geld = ober Menschenfräften, sie ins Werf zu setzen.

Und jest? Welch ein trauriger Unterschied — am Landungsplatz lag allerdings noch dieselbe Ansahl von Fahrzeugen vielleicht wie damals, aber niemand schien an Bord zu seyn, oder wenn sich ja ein lebendiges Wesen darauf regte, so war es der Roch, der lässig in der Cambuse seine monotone Arbeit verrichtete, oder der Capitan des Schooners, der schläfrig den Kopf aus der Luke steckte, nach dem Wetter sah und dann in seine Casüte wieder unterstauchte. Kein Wagen, kein Karren ließ sich am

Landungsplat sehen, und die Menschen, die dort auf= und abschlenderten, schienen wirklich faum zu wissen wie sie ben lieben langen Tag todtschlagen sollten. Nur wenn, was ungemein selten und die Woche faum zweimal geschah, ein neuer Schooner mit Provisionen ankam, bann eilten wohl immer, wie in alter Zeit, zehn oder zwanzig Menschen rasch an Bord — sie warteten faum bis die Planken aus= geschoben waren, aber — sie kehrten balb barauf, weit langsamer als sie gegangen, zurück; es gab feine Arbeit an Bord für sie, benn der Capitan hatte schon unterwegs seinen wenigen Passagieren versprechen müssen, ihnen die Arbeit des Ausladens in Sacramento City zufommen zu laffen. Ueberall waren Auftionen, und Waaren wurden zu wirklichen Spottpreisen verkauft. Besonders sah ich einmal einem Berkauf von Waffen mit zu, wo recht gute Terzerole, das Paar zu 11/2 Dollar, losgeschlagen wurden. Büchsen, und zwar recht gut aussehende amerifanische Rifles, waren nichts Celtenes zu 3 und 4 Dollar bas Stud. Die Aussichten für uns, die wir unter ben jetigen Umständen jedenfalls Arbeit suchen mußten, schienen ungemein schlecht.

Unsern Kranken fanden wir indessen — nicht gerade in besserm Zustand, denn das Zahnsleisch war ihm jest auch geschwollen und Anzeichen von Scorbut ließen sich kaum verkennen — in einem beutschen Kost- oder Boardinghaus. Der Wirth schien ihn aber bort nicht gern behalten zu wollen und wir mußten ihn, auch noch zu dem guten Geld das er dafür bekam, ordentlich bitten, den armen Teufel nicht hinauszustoßen. Der Preis sür Kost und Wohnung sür jeden Tag — und da schlief man noch in seinen eigenen Decken auf der Erde — war  $3\frac{1}{2}$  Dollars — die Mahlzeit  $1\frac{1}{4}$  Dollar im einzelnen, und einsach genug dazu.

Freilich konnte man es ihm auch eben nicht verbenfen, denn bieß Wirths= und Gasthaus bestand einzig und allein in einem ziemlich roh aufgerichteten und mit Latten verbundenen Gestell dunner Stangen, das Ganze dann mit gewöhnlichem bunnem Baum= wollenzeug übernagelt. Für einen Theil der dort Schlafenden war, ebenfalls von Cattun, einer Art spanischer Wand gemacht und dahinter, schichtenweis wie in einem Zwischenbeck, eine Anzahl Cojen aufgeschlagen. Durch einen Cattunvorhang hatte man bann bas ganze Zelt in zwei Zimmer getheilt, wenn ich es so nennen kann — vorn stand die bar ober ber Schenkstand, hinten war der Speisesaal und außerhalb bes Hauptzelts stand noch ein kleineres, das die Küche bildete. Abgeschieden von den übrigen konnte ein Kranker hier gar nicht werden und

die Gesunden hatten zuviel mit sich selber zu thun, Theil an einem Andern, Fremden zu nehmen.

Hier in Sacramento theilte sich aber jetzt unsere Gesellschaft — die Aussichten waren zu schlecht, gemeinschaftlich noch etwas thun zu können, und die übrigen fühlten auch gerade fein Bedürfniß für einen fremden Kranken, der sie weiter nichts anging, mit zu arbeiten. Die beiben Brüder aus Berlin affordirten beshalb mit bem Capitan bes nach San Francisco abgehenden Dampsschiffes, ihre Passage dort an Ort und Stelle, wo sie Bekannte und Freunde und auch wohl noch Waaren hatten, zu bezahlen. Unser kleiner Apotheker lief in der ganzen Stadt umber und suchte irgend eine Beschäftigung, und Hühne und ich thaten das gleiche, den Kranken sowohl in Kost und Logis zu halten, als auch die wenigen Dollars, die während seines furzen Aufenthalts dort aufgelaufen waren, zu zahlen. selber hatten dabei ebenfalls ein paarmal am Wirths= tisch mitgegessen, um wenigstens einen Tag einmal wieder etwas anderes als Speck und Mehl in den Magen zu bekommen, das kostete aber — unsere Capitalien weit übersteigend — eine Masse Geld, die erst wieder verdient werden wollte.

Doch wie? Umsonst liefen wir von Schooner zu Schooner, erkundigten uns überall, wo nur die

Möglichkeit schien, daß Leute Arbeit — welche es auch sen — brauchten, gingen selbst nach dem benachbarten kleinen Städtchen Suttersville hinunter, umsonst.

Nun hatten wir schon in Sacramento gehört, daß eine kurze Strecke den Strom weiter abwärts und gar nicht weit eben von Suttersville entfernt, ein Deutscher oder vielmehr Hollander Namens Schwarz wohne, der eine sehr bedeutende Strecke Land, bis fast Sacramento gegenüber an der anderen Seite des Stromes besitze und auf seinem Grund und Boden sehr viel Holz schlagen lasse. Es wäre sehr wahrscheinlich daß wir dort Arbeit besommen könnten. Um nichts zu versäumen brachen Hühne und ich auch dorthin auf und wir erreichten den Platz gerade etwa mit Dunkelwerden.

Mr. Swarts, wie er von den Amerikanern genannt wurde, war glücklicher Weise zu Hause; so wurde uns wenigstens, auf unseren Anschrei vom anderen User des Flusses, als Antwort herübergebrüllt, und bald darauf, nachdem sich der Mann drüben erst noch erkundigt hatte wie viel wir wären und ob wir Pferde mit uns sührten, stieß ein kleines Canoe vom Lande ab, uns hinüber zu holen.

Nach Allem, was wir in Sacramento City über Mr. Schwarz vorher gehört hatten, mußte das ein steinreicher Mann seyn, benn die Länderstrecke allein die er sein eigen nannte, außer Bieh, Pferden 2c. war enorm. Berhielt sich das aber wirklich so, so wußte er es ungemein gut zu verheimlichen oder — das Wahrscheinlichere, konnte seinen Grund und Boden und Alles, was er sein nannte, eben noch nicht zu Gelde machen, denn er lebte und hauste in einer so ärmlichen Hütte, wie ich sie nur se im Lande gesunden, und trank dabei, und wie es schien mit vieler Liebe, einen schauerlichen Fusel, den er in diversen Flaschen um sich herumstehen hatte und uns, gastikh genug, ebensalls anbot.

Mr. Schwarz war übrigens ein Original, wie ich bis bahin noch wenige getroffen; er sprach nämslich gar keine Sprache, und wie er uns im Ansang anredete und nach Allem frug was uns anging und ihn vielleicht interessiren mochte, stutte ich wirklich und horchte, um vor allen Dingen zu hören, welchem Welttheil die Sprache angehöre. Erst als sich das Ohr nach und nach daran gewöhnte und die einzelnen Laute zu scheiden begann, sand ich, daß der Mann deutsch sprach, hätte ich aber nicht auch zugleich englisch und etwas holländisch verstanden, ich wäre nie darauf gekommen. Hühne meinte er spräche indianisch.

Wie wir den Abend noch ausfanden, war dieß ein eigener, und seinen Verhältnissen vollkommen Gerstäcker, Reisen. 11.

- 17700h

entsprechender Patois, den sich Mr. Schwarz hier mit der Zeit selber gebildet hatte. Zwischen Ameristanern und Deutschen lebend und meist auch mit ein oder zwei Holländern in seinem Hause, hätte er mit jedem von allen diesen eine besondere Sprache reden müssen, was, das wenigste zu sagen, unbequem war, so aber; da er die drei in eine zusammensgegossen brauchte und von jeder etwa gleich viel Worte und diese Worte eben wieder selber ineinander gemischt verwandte, kam er mit allen gleich gut durch. Jeder der drei Nationen sand so viel Wörter in seiner eigenen Muttersprache darin, daß er, wenn er auch noch ein wenig von des Alten Eigenheit dabei lernte, wohl etwa errathen konnte wovon die Rede war.

Un bemselben Albend war auch noch ein Engländer aus irgend einem Theil der Minen, der mit Schwarz Geschäfte hatte, herunter gesommen und mir machte es besonderes Bergnügen der Unterhaltung der beiden zu lauschen. Schwarz begann mit ihm sein gewöhnliches Kauderwelsch und der Engländer schien ihn, wenigstens in etwas, zu verstehen, mußte sich aber doch wahrscheinlich zu sehr dabei quälen und dat ihn endlich, lieber mit ihm englisch zu sprechen, da er mit dem »dutch« nicht so gut zurecht komme. Herr Schwarz, ber inbessen ber Flasche immer freundlicher zugesprochen, sah ihn etwas verdutt an — er hatte eben englisch gesprochen und wußte nicht was der gute Mann von ihm wollte. Im Kopf mochte es sich ihm vielleicht zugleich verwirren, ob das auch überhaupt ein Engländer wäre, es konnte ja eben so gut ein Holländer seyn, und er begann deßhalb an der Seite seines Dialogs, wo die se Sprache die vorstechendsten Farben hatte. So arbeitete sich die Unterhaltung noch einige Zeit sort, dann hielt's der Engländer aber nicht mehr länger aus und bat ihn, mit vollständiger Resignation, nur lieber wieder »dutch« zu sprechen, denn das habe er doch noch am besten verstanden.

An diesem Abend war mit Herrn Schwarz — ber übrigens troß seines Länderbesitzes zu der ungebildetsten Klasse seines Bolkes gehörte, nichts mehr anzusiangen — er mußte sedenfalls erst ausschlasen und wir selber, Hühne und ich bekamen, als wir darum baten, ein Nachtlager auf den Dielen des Bodens eines neu angesangenen Häuschens angewiesen, wo wir wenigstens trocken lagen — denn es regnete die Nacht wieder aus Leibeskräften — und am nächsten Morgen suchten wir mit Herrn Schwarz — oder vielmehr mit seinem Kahenjammer, denn der erstere war noch nicht zu sprechen, einen Contrakt über

Arbeit abzuschließen. Wir fanden aber auch selbst den letzteren — wie übrigens kaum anders zu vermuthen — in so mißlicher Laune, daß mit ihm gar nichts anzusangen war. Er — Herr Schwarz — hatte schon, wie er meinte, eine Masse Holz ausgestapelt stehen und die Boote waren noch gar nicht da, die es nach San Francisco mit hinunternehmen sollten, und dann war baar Geld so rar in diesem Augenblick, daß man es unmöglich für Holz hinausgeben konnte.

Das Resultat blieb: Nein, keine Arbeit — und wir zogen also an demselben Morgen langsam wieder nach Sacramento City hinauf, wo doch noch eher eine Möglichkeit blieb etwas zu verdienen.

Als wir Suttersville passirt hatten, hörten wir in dem Holz, das die User des Sacramento einsichloß, überall Artschläge und dann und wann eine der alten Eichen, die hier den Hauptbaumwuchs bils deten, schmetternd und dröhnend zu Boden stürzen. Wir hielten uns, um dort womöglich genaue Nachrichten über den Preis des Holzschlagens einzuziehen, links in den Wald, und fanden uns bald mitten zwischen den Baumfällern. Sonderbarer Weise arbeiteten hier aber fast nur lauter Holzschläger "auf eigene Hand" d. h. die Leute schlugen hier von Onstel Sams Eichen nieder was ihnen vorkam und

verkauften dann die Klaster an den Ersten Besten, eben sür ihre Arbeit. Einzelne von den Holzschläsgern selber trieben das Geschäft aber etwas mehr in's Große, und engagirten wieder Andere für eine gewisse Anzahl Klaster, die sie selber für sich schon in Austrag genommen hatten. Diese zahlten dann aber auch natürlich etwas weniger als man bekommen konnte, wenn man selber das Risico des Verstauß übernahm.

In der vielleicht anderthalb bis zwei englische Meilen entsernten Stadt war der ziemlich sesssschende Preis einer solchen Klaster oder Cord Holz (acht Fuß lang, vier Fuß tief und vier Fuß hoch) fünszehn Dollars — acht Dollars mußte man aber sür das schwere Eichenholz auf Fuhrlohn rechnen und so blied unzesähr sür Arbeitslohn etwa sieben Dollars die Cord — immer noch ein guter Lohn, wenn man bedenkt daß ein nur halbweg guter Arbeiter eine Cord im Tag leicht aufzusehen im Stande ist. Die Leute aber, die selbst Klastern im Atsord solcher Art ausgaben, zahlten gewöhnlich nur fünf ein halb und sechs Dollars sür die Klaster.

Soviel erfuhren wir übrigens daß wir, wenn einmal ein Klafter stehe, dieselbe auch leicht verkausen fen könnten, und es schien uns jest selber das Beste damit ohne weiteres anzusangen, und nun auch wieder

einmal zu verdienen, wo wir schon so viel verszehrt hatten.

Einen Engländer fanden wir übrigens noch an demselben Tag, der uns zwei oder drei Klaster gleich abnehmen wollte, wenn wir sie nur aufgestellt hätten, und der borgte uns auch zu diesem Zweck eine Art— eine sehr große Hülfe gleich für den Ansang, da Aerte, besonders Stiele, sehr theuer waren, und wir nicht einen Deut Geld mehr im Vermögen hatten, als was wir eben nothwendig zu unserem täglichen Bedarf gebrauchten. Selbst die zweite Art zu besommen, mußte ich meine Büchsslinte in einer Eisenhandlung verseßen, und Donnerstag den 29. Novbr. gingen wir denn endlich rüstig daran.

Die ersten Tage wollte es freilich noch nicht so recht fördern, die Glieder waren noch steif von dem langen beschwerlichen Marsch, und die schlechte Kost hatte gerade auch nicht viel dazu beigetragen sie geschmeidiger und frästiger zu machen. Hühne seiber, so sleißig er sonst arbeitete, hatte noch nie eine Art gehandhabt und wußte im Ansang gar nicht mit ihr umzugehen — der mußte erst vollständig eingelernt werden, dennoch brachten wir's schon am zweiten Tag dahin daß wir in zwölf Stunden anderthalb Klaster zusammen aussehen sonnten, und wir singen jest an zu verz dienen, anstatt täglich mehr in Schulden zu gerathen.

Wer aber waren die Eigenthümer des Landes auf welchem das Holz geschlagen wurde? Niemand wußte das genau, und jeder suchte indeß den mög= lichsten Nuten baraus zu ziehen. Allerdings gab es einige Leute in Sacramento die behaupteten ein Recht auf das Land zu haben, und im Holz sogar gedruckte Zettel an die Bäume heften ließen, in denen die Holzschläger vor den Folgen gewarnt und ihnen schwere Ahndung angekündigt wurde; diese Zettel rissen aber die Holzschläger nicht ab, sondern fällten nur einfach die Bäume und ließen dann das Stück an dem sie saßen zum Hohn oben auf ihrer Klafter Ueberall ließen sich dabei sogenannte »squattersa im Walde nieder, und gedachten nun auch, dem amerikanischen preemption right nach, ein Anrecht auf den Boden selber zu beanspruchen.

Eben diese Squatters waren aber auch zu gleicher Zeit thätig ihre Ansprüche in anderer Art geltend zu machen; nicht allein auf das Holz, sondern selbst auf die Stadt wollten sie diese nämlich ausdehnen, und es galt nun nichts Geringeres als alle früheren »claims« auf Grund und Boden dieses Landes, welche Einzelne haben mochten, null und nichtig zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine Versammlung der Squaters gegen die unrechtmäßigen Ansprüche der "Landeigenthümer" ebenfalls durch Anschlagzettel ausgeseigenthümer" ebenfalls durch Anschlagzettel ausges

schrieben, und an dem benannten Abend fanden sich am Ufer bes Sacramento, bem City-Hotel gegenüber, um eine errichtete und mit ber amerikanischen Flagge geschmückte Tribüne und ein fabelhaftes wohl zehn Fuß aufloderndes Lagerfeuer, eine Masse Menschen zusammen, die unter Jubel und Hurrahschreien den Beschluß faßten, "die Ansprüche Sutters und anderer »'andho'ders« seven ungerecht und nichtig, jeder Bürger ber Bereinigten Staaten habe als Squatter bas Recht sich niederzulassen wo er wolle, und Anspruch auf 160 Acker, und sie wären nicht gesonnen sich hierin auch nur das Mindeste verkümmern zu lassen." Allerdings traten bagegen einige zu Gunsten der Landeigenthümer auf, und ermahnten die Leute die Gesetze abzuwarten die jest in den Bereinigten Staaten berathen und ihre ganze Berhältnisse ordnen würden; die Squatters waren aber in zu großer Mehrzahl da, wollten auf keine Vernunft hören, und führten ihre Beschlüsse — natürlich nur in der Bersammlung — endlich burch.

Bei diesen Versammlungen trat wieder recht das Unreise, Unpraktische solcher public excitements die sich auch am Ende stets selber wieder verzehren wenn sie nicht eine rechtliche und vernünstige Basis haben, klar und deutlich vor. Den Leuten sehlte hier wirklich ein vernünstiger Grund ihrer Nachbarn Eigen-

thum für sich zu beanspruchen — stehlen wollten sie das Ganze auch nicht gern nennen, so kam benn wieder ganz der alte Unsinn amerikanischer Volksreden auf's Tapet, wie man sie, besonders zu Wahl= zeiten in den Vereinigten Staaten zum Ekel und Ueberdruß zu hören bekommt. Jungen, kaum der Schule entlaufen traten auf die Tribune, immer bas britte Wort »the glorious flag« und ber britte Sat "wie ruhmreich ihre Bäter für sie gefochten." Alte Geschichten die es keinem Menschen mehr einfiel ihnen abzustreiten, käuten sie wieder und eine Masse halbtrunkener loakers, die sich am Feuer herumreckel= ten, und nur höchstens die laut geschrieenen Schlag= wörter verstehen konnten, brüllten dann mit hinein in den mehr und mehr durch Aufregung und Whis= key wachsenden Tumult.

»The glorious flag« die Flagge der Vereinigten Staaten, bekam an dem Abend wohl dreißigmal drei und manchmal auch neun hip hip hip, hurrahs— je nach der passenden Gelegenheit und die Leute gaben sich die größte Mühe die Chrbarkeit der Flagge zu beweisen, um ihre eigenen gewaltthätigen Nichts= nutigkeiten zu bemänteln.

Diesem tollen Beschluß nach konnten die guten Leute also mit den verschiedenen Ländereien machen was sie wollten. Wie sie an diesem Abend zu Hause gingen, hielt sich jeder von ihnen etwa für einen Millionär, — das tolle goldgierige Volk ärgerte sich schon, hier nicht mehr lauter Indianer gefunden zu haben, denen man ihr Grundeigenthum natürlich vollskommen ungestraft wegnehmen konnte, und hosste nun durch eine solche Gewaltmaßregel vielleicht das selbe zu erreichen. Der Beschluß war jedenfalls eins mal gesaßt.

Dem zu begegnen hielten die "Landeigenthümer" hiernach ebenfalls in einem der unten am Wasser gelegenen Hotels eine Versammlung, die Squatters aber, mit ihrem ganzen Treiben in Uebereinstimmung und wahrscheinlich zu beweisen daß sie "freie und unabhängige Bürger" wären, drängten sich hier hinein, und wußten sich durch Lärmen und Toben, wenn gegen ihre Anssichten gesprochen wurde, ihr Recht auch hier zu sichern — das heißt die Verssammlung zu nöthigen unverrichteter Sache auseinans berzugehen. Es gibt Lumpengesindel in jeder Nation.

Hiemit hatten die Versammlungen of the free and independent citizens aber keineswegs ein Ende; gleich am nächsten Abend kam wieder eine Squatterversammlung, und fast allnächtlich schallte das nur durch donnernde Philippiken unterbrochene "Hurrah" von einigen hundert Menschen durch die stillen Strasen der Stadt. Mitten bazwischen erschien jedoch ein Anschlag des Capitän Sutter, durch seine Agenten in Sascramento City, Brannan und Compagnie, worin diese jeden Squatter in Sacramento City vor undessugter Niederlassung warnten, da Capitän Sutter selber als erster Squatter dort Anspruch auf seine 160 Acker mache, und hiemit erkläre, daß das Land zwischen gewissen bezeichneten Straßen sein Eigensthum sey, und alle die, welche sich darauf undefugt niederließen, schwere Taxen dafür würden zu bezahslen haben.

Ich verließ später Sacramento und konnte dem Schluß der Verhandlungen nicht mehr beiwohnen, das ganze gesetzlose Treiben nahm aber noch ein blutiges Ende, denn die gutgesinnten Bürger sahen sich endlich genöthigt, sich unter den Schutz des Gesetzes zu stellen, und der gegen sie ausgesandte Sherisst wurde von einigen der wahnsinnigen Menschen vom Pserde geschossen. Das aber war auch der Todesstoß der ganzen Squatterversammlungen und jene gesetzlosen Haufen wurden von der Zeit an nicht mehr gedutdet.

Die Ungwißheit des Landeigenthums hatte ins dessen für die Holzhauer den Bortheil, daß sich Niemand mehr um sie kümmerte, denn Onkel Sam sand seine Hände in diesem Augenblick viel zu voll, sich mit solchen Kleinigkeiten einzulassen, während jedem Bürger wie Fremden, der nur Bürger zu wers den beabsichtigt, das Recht nach amerikanischen Gesetzen nicht abgesprochen werden konnte, einen Platzu "klären" oder urbar zu machen und das Holz, was ihm dort im Wege stand, wegzufällen — das Holz stand uns dort im Wege.

Während wir aber im Wald Holz schlugen, war es auch nöthig daß wir ein Untersommen für die Nacht, und Schutz gegen den Regen hatten; ebenfalls schien es wünschenswerth uns das gleich an Ort und Stelle, wo wir arbeiteten, zu verschaffen, damit wir nicht so viele Zeit mit Hin- und Wiedergehen versfäumten, als auch beim Selbstankauf von Provisionen billiger leben konnten. Ein Zelt aber waren wir noch nicht im Stande anzukaufen und mußten also auf etwas benken was und ein Zelt zu ersehen vermochte, das heißt Schutz gegen Wind und Wetter gewährte.

Hierzu hatten wir ein Muster ganz in der Nähe, denn nicht weit von uns entsernt wohnten noch ein paar Deutsche in einem Parterrelogis, das wir uns zum Borbild zu nehmen gedachten. Es war dieß nichts mehr und nichts weniger als eine Erd- ober Köhlerhütte, und die Herstellung derselben geschah auf solgende Art.

Wir gruben am etwas abhängigen. Ufer des Sacramento nach der Landseite zu, die Erde einige Fuß aus, daß wir hinten in der Hütte ein etwa dritthalb Fuß hohes Kamin behielten, dann stellten wir von rechts und links an eine durch Gabeln ge= ftütte Stange andere Stangen dagegen, belegten biese mit Reisig und beckten das Ganze mit etwa sechs Zoll Erde. Ueber das Kamin setzten wir ein leeres Mehlfaß, dem natürlich oben und unten der Boden genommen war, vor den Eingang hingen wir ein geöltes Leintuch, und hatten, so links und rechts im Innern, unsere Decken auf wildem Thymian aus= breitend, ein herrliches, warmes und trockenes Quar= tier. Uns aber, die wir jest Monate lang gewöhnt gewesen waren in Sturm und Wetter braußen zu liegen, und nicht einmal einen Platz zu haben wo man die dürftige Mahlzeit verzehren oder Nachts sein Haupt hinlegen konnte, ohne daß Regen und Wind auf uns arme geplagte Menschenkindlein her= niederpeitschte, schien dieß ärmliche Gestell, das uns in Deutschland für einen Hund zu seucht gewesen wäre, ein wahrer Pallast, und ich weiß mich noch recht gut des Augenblicks zu erinnern, als wir, Hühne und ich, darinnen saßen und die Bohnen uicht weich kochen wollten, und es draußen an zu regnen sing. "Auf den Schreck" — hieß es dann

mur bei seierlichen Gelegenheiten erlaubten) stand oben auf dem kleinen Real, vor dem Mehlfaßschornstein — mußten wir einen nehmen, und wir Beide freuten uns wie Kinder, daß es draußen jest wirklich nieders goß, während wir nicht mehr naß zu werden brauchten. Ich weiß nicht, was ich darum gegeben haben würde, wenn es die ganze Nacht so fortgeregnet hätte, und doch lagen so viele arme Menschen draußen im Freien, die kein Schusdach über sich wußten — aber so egoistisch ist der Mensch.

Die Provisionen holten wir uns jest immer gleich in gewissen Quantitäten aus der nicht fernen Stadt und bekamen sie dadurch so viel billiger, daß uns unsere Erhaltung etwa einen Dollar per Tag für den Mann kostete. Dabei lebten wir, nach unseren damaligen Begriffen, wirklich luxuriös — wir hatten, so viel wir brauchten, Schiffszwiedack, Kassee, Speck und Chilenische getrocknete Bohnen, und selbst frisches Fleisch konnten wir wenigstens einmal den Tag an uns wenden — was wollten wir mehr?

Unser Kranker hatte sich indeß durch Ruhe und bessere Kost merklich erholt, bennoch war mir sein Zustand bedenklich, und ich wünschte einen Doktor deßhalb zu Rathe zu ziehen. Die unmäßigen ärztelichen Honorare waren wir aber mit der mühseligen

Holzarbeit gar nicht im Stande zu bezahlen, und natürlich suchten wir deßhalb, durch Hülfe unseres früheren Reisegefährten, des Apothekers, einen deut= schen Arzt auf. Dieser fand einen gewissen Doktor Irmler — ich glaube gerade von Deutschland ge= kommen — und nahm den jungen Matrosen eines Morgens mit zu ihm hin; der deutsche Doktor er= flärte aber, ohne Bezahlung nichts für ihn thun zu können, wenn der Kranke jedoch, der eigentlich gar nicht so sehr frank sen, mit ihm arbeiten und ihm beim Bau eines aus Weiden zu flechtenden Wohn= hauses helsen wolle, so werde er ihm Medicin, die sonst vier Dollars koste, geben. "Uebrigens," setzte Herr Doktor Irmler hinzu, "muß er mir kommen, denn er geht sonst auf den Kirchhof!" Und das war ein Deutscher.

Ich versuchte jest — denn ich hätte den Herrn Doktor Irmler eher beim Teusel gesehen, als daß der Kranke, der so kaum seine Glieder zu brauchen vermochte, bei ihm arbeiten sollte — einen ameristanischen Arzt, einen Doktor White, aufzusinden, und machte mich an einem Sonntag Morgen mit unserem Patienten dorthin auf. Doktor White hatte zugleich das neuerrichtete Hospital in Sacramento City zu versehen, und man machte uns Hoffnung, daß wir den jungen Mann dorthin unterbringen könnten.

Der Doktor aber, wahrscheinlich überhaupt sehr in Anspruch genommen, war trotz mehrkachen Bersuchen nicht aufzusinden und ich schried ihm endlich einen Brief, da unser kleiner Apotheker sowohl als der Kranke kein Englisch sprachen, und trug ihnen auf, am nächsten Morgen den Bersuch zu erneuern (da ich der Holzarbeit wegen an Wochentagen nicht in der Stadt sehn konnte). Ob sie damit hingegangen sind weiß ich nicht, der Kranke hatte aber eine merkwürdige Abneigung gegen jeden Arzt, und sträubte sich sortwährend dagegen einen um Rath zu fragen. Auf mein fortwährendes Dringen danach meinte er zuletzt, es seh nutzlos, er fühle sich um Vieles besser, und brauche keinen Arzt mehr.

Dicht neben dem deutschen Kostzelt jenes "Mr. Smith", wie er sich nannte, hatten drei andere Deutsche, die ebenfalls mit der Resorm gesommen waren, ihr kleines Zelt errichtet. Es waren drei junge Leute, alle drei musikalisch und an harte Arbeit eben nicht gewöhnt, so daß sie durch Musik ihren Unterhalt zu erwerben suchten. Hiezu war aber seine andere Gelegenheit, als wenn sie in den "Spielhöllen" spielten. Zene Leute nämlich, welche Spieltische im Hause hielten, fanden es in ihrem Vortheil Musik dabei zu unterhalten, und wo möglich laute könende Musik, um Neugierige herbei zu locken, die dann

durch die aufgehäuften Geldrollen und ein gutes Beispiel leicht bewogen werden konnten, ihr "Glück" einmal zu versuchen und, wenn sie Ausdauer genug hatten, ihre paar Dollar dort zu lassen. In ein solches Haus vermietheten sich die drei; der eine von ihnen spielte wirklich vortrefflich die Flöte, die andern Beiden Guitarre und sie machten sich gegen ein bestimmtes Honorar verbindlich, Morgens, glaub ich, zwei oder drei, und Abends vier Stunden in einem bestimmten Lokal zu musiciren.

Wie sie dabei spielten kam in der That nicht besonders darauf an, wenn sie nur »noise« (Spekstakel) nach der Amerikaner eignen Aussage machten und da in manchen Gegenden der Stadt Spielhaus an Spielhaus stand, die Wände aber nur durch dünne Bretter oder Leinwand gebildet wurden und in jedem eine Gesellschaft von Musikern oder Musikanten saß, so läßt sich etwa denken, was für ein Heidenlärm da manchmal ausgeführt wurde.

Gerüchte über vortreffliche. Minen, die sich ganz in der Nähe befinden sollten, verleiteten diese jungen Leute übrigens auch einmal, Flöte und Guitarre bei Seite zu legen und es eine Zeitlang mit Spithacke und Schausel zu versuchen. Die letzteren Instrumente schienen ihnen aber weit weniger zugesagt zu haben, denn sie kamen nach sehr kurzer Zeit nach Gerstäcker, Reisen. II.

- consh

Sacramento zurück und suchten die etwas steif gewordenen Finger wieder gelenk zu spielen.

Mit unserem Kranken hatten wir indessen wieder mehr Sorgen, der Wirth erklärte nämlich, ihn unter keiner Bedingung länger behalten zu können, ba er ihm die gesunden Menschen vertreibe, und von denen hätte er mehr Nugen. Der Kranke burfte natürlich keine Spirituosen trinken, und an denen verdienten die Wirthe das meiste Geld. Ich lief nun in allen übrigen Gafthäusern der Stadt, wobei noch drei deutsche waren, herum, und alle erwiederten mir dasselbe; ein einziges amerikanisches Spielhaus wollte ihm für 21 Dollar die Woche einen Plat auf dem Boben gönnen, dort wurde aber fortwährend ein solcher Heidenlärm mit Trommeln und Trompeten getrieben, daß er es dort keine vier und zwanzig Stunden ausgehalten hätte. Die drei jungen deutschen Musiker, die ihn ja auch kannten, da sie mit bemselben Schiff gekommen waren, erboten sich endlich ihn in ihr Zelt zu nehmen, daß er wenigstens ein Obbach hätte, und da bieß bicht bei dem Kostzelt war, affordirten wir mit der Wirthin, ihn die für ihn passendsten Lebensmittel, besonders gefochtes Dbst und berartiges, haben zu lassen. Dort war er also boch wenigstens untergebracht, aber freilich entbehrte er hier in diesem wilden Leben, in dem

es kaum ein Gesunder ordentlich aushielt, auch fast aller Bequemlichkeiten, die einem Kranken in seinem Zustand eigentlich gehörten; wir waren aber nicht im Stande, mehr für ihn zu thun und ich hoffte nur sest noch, da ich doch selber beabsichtigte bald nach San Francisco hinunter zu gehen, ihm dort einen Platz in einem Spital zu verschaffen, wo er dann bessere Pslege und Wartung, und die Hauptsache, gute Medicin bekommen konnte. In dem Freishospital Sacramentos war keine Stelle mehr offen.

Bis Montag den 10. December hatten Hühne und ich all unsere und des Kranken Schulden gestilgt, und da wir diesen, für jest wenigstens, untergebracht wußten, beschloß ich, selber nach San Fransisco zurückzukehren und dort vor allen Dingen einsmal der freundlichen Einladung der beiden von Wissleden zu solgen und nach der Mission Dolores hinaus zu gehen, bis ich sehen würde, was ich selber mit mir ansangen könnte; Hühne und Kunitz begannen von jest an aber das Candy-Geschäft in Compagnie, und zogen draußen in unsere Erdhütte, wo sie mitsammen hausten und Kunitz die Fabrikation, Hühne aber den Vertrieb besorgte.

Dienstag Morgen den 11. December fuhr ich mit dem zwischen Sacramento City und San Francisco lausenden Dampsschiff nach dieser Stadt, auf dem

---

neuen und größten Dampsboot, das bis dahin ben Sacramento befahren hatte — dem Senator — die Passage war 25 Dollars für eine Fahrt von etwa 16 Stunden, ohne Essen und Schlafstelle, und ich mußte meine letzen Wasserstiefeln verkaufen, diese Passage zu erschwingen. Wasserstiefeln galten damals in Sacramento neu bis zu 3 Unzen, 48 Dollars, das Paar.

Die Reise war, widrigen Windes wegen, ber das Boot aufhielt, nicht besonders rasch, und wir kamen, eine ziemliche Weile nach Dunkelwerben, in einer förmlichen Stockfinsterniß auf der Rhebe von San Francisco an. Raum aber hielt unser Anfer, als ein förmlicher Sturm losbrach, und mit geringer Unterbrechung die ganze Nacht durch wüthete — es follen sogar Erdstöße verspürt worden seyn; in der Stadt fielen wenigstens mehrere Häuser ein, und vor der Einfahrt der Bay oder dem sogenannten "goldenen Thor" verunglückten mehrere Schiffe, ich selbst aber habe nichts bavon gemerkt; ich schlief, von den aufgeregten Waffern gewiegt, fanft in meine Decken gehüllt, und erwachte erft wieder, als es schon heller Tag und das Wetter ruhiger geworden war. Es regnete aber wieder.

## 5. Mission Dolores.

Um 9 Uhr früh etwa lichteten wir wieder die Anker, und legten dichter zur Stadt an, konnten aber doch an kein Werft hinankommen, und mußten noch einmal einen Dollar Passage bezahlen, uns nur an das kaum 30 Schritt entfernte Ufer setzen zu lassen.

Wie hatte sich aber San Francisco in ben wenisgen Monaten verändert — die Plätze, die ich jetzt durchwanderte, waren damals mit Zelten und einzelnen kleinen Hütten sparsam überstreut gewesen, jetzt standen geregelte volle Straßen mit großen Holzund hie und da auch Backsteingebäuden dort, und ausgeputzte Läden nahmen die Stellen wild im Freien aufgespeicherter Waaren ein. Aber mit den Straßen selbst war auch eine dafür desto traurigere Beränderung vorgegangen. Damals in dem trockenen Wetter ahnte man noch kaum, was dieser Boden nach hestigem Regen und tüchtig aufgeweicht im Stande sehn

möchte zu leisten, jest aber zeigte er sich in seiner wirklich surchtbarsten Gestalt, und förmlich bobenloser Schlamm füllte den ganzen Raum zwischen den Häuser-reihen an, so daß man, ohne geradezu hindurch zu waten, gar nicht von einer Wohnung zur andern gelangen konnte.

Einzelne Plätze schienen förmlich unpassirbar, und in Clay und Montgomerystreet erstickten mehrmals Maulthiere mitten in den Straßen im Schlamme.

Noth ift übrigens bie Mutter ber Erfindung, und das zeigte sich auch hier; Trottoirs von Steinen anzulegen, wurde zu enorme Summen gefostet haben, ja, jest bei ben grundlosen Straßen, nicht einmal möglich gewesen senn. Die Amerikaner wußten ein Surrogat bafür, fie machten Trottoirs von Soly, und zwar nicht von Blöden ober Planken, die auch wieber ben Schmut gehalten hatten, sonbern von Latten, die man wie ein Gitter in der gehörigen Breite an den Häusern hinlegte. Fußgänger konnten jest bort wo dieß geschehen war, troden und sicher passiren. Alte Faßbauben eigneten sich zu biesem Iweck am besten, und wurden auch am häufigsten bazu genommen, da es aber feineswegs eine durchgangige Maßregel geworden, so mußte man nur dann und wann auf solche angebrachte Gestelle, Die wie umgefallene Hühnerleitern aussahen, hinaufsteigen eine

Strecke lang, mit dem wohlthuenden Gefühl festen Boden unter den Füßen zu haben, darauf hinlausen und dann wieder, an der anderen Seite in den Schlamm mit Todesverachtung bis über die Knöchel, ja oft bis an die halben Waden hineinspringen.

Kein Wunder, daß unter solchen Verhältnissen, als plötlich einmal Mangel an Wasserstiefeln einstrat, solche in einzelnen Fällen-zu 200 Dollars das Paar verkauft senn sollen. Geld coursirte genug, und die Leute die es hatten, zahlten auch seden Preis, um sich etwas anzuschaffen, was sie brauchten — wenn sie es nur eben bekommen konnten.

San Francisco fand ich übrigens gerade so von aus den Minen gestüchteten Goldwäschern übersschwemmt wie Sacramento, nur daß hier doch mehr Arbeit zu sinden war als dort oben, da die Stadt selbst viel zur Berbesserung ihrer Anlagen that. Welcher Art diese aber manchmal ebenfalls von Nothwendigkeit gebotenen Anlagen sehn mußten, mag der Leser daraus sehen, daß eine sehr große Anzahl von durch die Corporation besoldeter Wägen einzig und allein damit beschäftigt waren, Büsche und Reisig aus dem benachbarten Holz zu holen, um die tie sessen Löcher der Straßen damit zu belegen, und Wägen vor dem gänzlichen Untersinsen zu bewaheren. Besamen aber Maulthiere manchmal ihre Küße

zwischen die Zweige, so wurde es ein ordentliches Kunststück, ste wieder frei zu machen.

Doch ich hielt mich jett nicht länger in San Francisco auf als ich brauchte in reine und warme Kleiber zu fahren und einige nöthige Besorgungen abzumachen, und ging bann nach der Mission Dolores hinaus, wo ich mich jedenfalls ein paar Wochen aufzuhalten gedachte.

Etwa drei englische Meilen von Nerba Buena oder, wie es jest heißt, San Francisco, liegt, durch eine entseslich sandige, zwischen Krüppeleichen und Lorbeern hinführende Straße mit der Stadt verbunden, die Mission Dolores, die besonders in den letzten Wochen an Wichtigkeit ungemein gewonnen hat, und wahrscheinlich über Jahr und Tag — wo nicht früher — eine ordentliche Stadt sehn wird.

Das eigentliche Missionsgebäude hat dabei wohl die wunderbarste Beränderung erfahren, die ein Gestäude in seinen Bewohnern und seiner ganzen innern Einrichtung überhaupt erfahren kann. Im Ansang, d. h. wie die ersten Goldminen in den calisornischen Bergen entdeckt waren (denn nur von dieser Zeit kann man den Ansang Calisorniens rechnen), stand dieser alte aus ungebrannten Backsteinen, also aus förmlichem Lehm aufgeführte klosterartige Mauerklumpen weit und öde. Den einen Theil desselben

nahm die ziemlich geräumige Kirche ein, der Priester hatte unbestimmten Raum; müßige Spanier und gestauste Indianer trieben sich in den wüsten dumpsigen, hie und da sensters und thürenlosen Zimmern umher. Einzelne Gemächer wurden zu Stallungen oder auch hie und da zu Schlasstätten von in der Nähe weisdenden Kühen und Stieren benüßt, und das ganze sah wild genug aus mit dem eigenen Geist, der unter den Kindern dieses ebenso wilden Landes herrschte, zu harmoniren.

Stünde jett einer der alten, dicht neben den grauen Mauern begrabenen Priester plötlich auf aus seiner schmalen, seuchten Gruft, und sähe die Versänderung, die wenige Monate hier gebracht haben, er schlüge die Knochenhände über dem Kopf zusammen.

Das Missionsgebäude selber ist in einem großen Biereck errichtet und umschließt einen weiten, etwa achtzig Schritt langen und sechzig Schritt breiten Hofraum; welchen verschiedenen Zwecken hat aber dieß alte ehrwürdige Haus jetzt mitten in der Aufregung des neuen Goldsiebers dienen müssen? — es ist kaum glaublich.

Den alten Raum behauptet vor allen Dingen noch die ziemlich hohe und geräumige Kirche — noch haben die Spanier hier das Uebergewicht, und hängen zu sehr an ihrer Religion, um nicht diesen Plat wenigstens

mit aller Hartnäckigkeit zu vertheibigen. Die Priesterwohnung ist dagegen ungemein zusammengedrängt worden; der Geistliche, der sonst über das ganze Gebäude zu verfügen hatte, und noch überdieß einen ganzen Stamm von Indianern zu seiner Disposition gestellt sah, der für ihn "beten und arbeiten" mußte, sich jett aber ebenfalls auf eigene Hand zurückgezogen hatte, bewohnte damals schon nur noch einen sehr kleinen Raum des einen Flügels, und mehr und mehr wurde ihm von eindringenden Yankees davon abgeschnitten. Außer der "Geistlichkeit und deren Zubehör" umfaßte aber die Mission noch als neuen Zuwachs: eine Brauerei, ein Gasthaus, einen Tanzsaal, eine Trinf= und Spielstube, eine unbestimmte Anzahl von Privatwohnungen, ein Hospital, die Wohnung des Arztes und ein Privatlogis, wo sich einige junge Mädchen, Merikanerinnen, auf hielten.

Die Brauerei war eben die der Herren von Wistleben, mit einem ächt baprischen Brauer aus Miltenberg, die sich hier selbander in der Mission sestgesetzt und eine alte Einrichtung benutzt hatten, mit der, ebenfalls ein Deutscher, in früherer Zeit den Berschuch gemacht haben sollte, die Spanier an das Bierstrinken zu gewöhnen, was ihm aber doch nicht geglückt seyn mußte. Die Bestellungen für Bier nach San

Francisco und Sacramento liefen jett wacker ein, und das Unternehmen schritt rüstig vorwärts.

Die Brauerei ließ ihr Bier aber nur in Fässern ober Dußend Flaschen ab, und es entstanden auf der Mission fast wöchentlich neue Trinkstände und Zelten, theils von Franzosen und Spaniern, theils von Amerikanern und Deutschen gehalten. In dem Missionsgebäude selber, in dem sich im Lauf des Winters sogar zwei Wirthschasten niederließen, war ziemlich regelmäßig alle Samstag Abend, und oft auch noch außerdem in der Woche Fandango, während Sonntags überhaupt schon eine Masse von Menschen aus San Francisco der freundlicheren Gesend um Dolores zuströmte.

Heftige Kämpfe stehen übrigens den hiesigen "Settlern" noch bevor. Das Eigenthumsrecht des Landes
wird nämlich noch von verschiedenen Seiten bestritten
— überall haben sich sogenannte Squatters niedergelassen, beanspruchen — spanische »claims« gar
nicht weiter beachtend — nach amerikanischen Besetzen ihre bestimmte Duantität Land, und abgeschlossene Käuse werden durch Processe wieder null
und nichtig gemacht. Die Mission ist dabei schon
zu einer förmlichen Stadt — auf dem Papier
natürlich — ausgelegt, und Bauplätze werden in
San Francisco zu dieser neuen Stadt in öffentlicher

Auftion verkauft, jett aber noch allerdings zu sehr billigen Preisen, da niemand der Sicherheit dieser Käufe recht traut, und sein Geld lieber noch zurückshält, bis er es auf eine bessere Weise anlegen kann.

Der kleine Ort ist benn auch wirklich in letter Zeit schon ungemein gewachsen, und eine Menge Häuser sind gebaut oder beanspruchte Plätze durch darauf errichtete Zelte und Fenzen bezeichnet worden. So viel bleibt gewiß, sind erst einmal die Eigenthumsrechte des Bodens hier fest bestimmt, so wird sich gerade die Mission Dolores in demselben Berhältniß heben wie San Francisco in den letten Jahren gewachsen ist. Der Boden ist großentheils zur Gartenzucht sehr gut geeignet, sonst aber leidet er unter denselben Nachtheilen wie der von San Francisco, da der regelmäßige hestige Wind, der an sedem Tag hier weht, den Getreidebau, wie die Obstbaumzucht gänzlich unmöglich machen wird.

Indianer sind in der hiesigen Mission nur sehr wenige zurückgeblieben; ein paar treiben sich hier noch herum, die halbe Zeit betrunken, die andere Zeit saul in der Sonne liegend, und lassen sich nur manchmal, um wieder etwas Geld zu neuem Sausen zu bekommen, nach entlausenen Pferden ausschicken oder zum Viehtreiben gebrauchen. Die Zeit scheint vorbei zu sehn, wo aus braunen Heiden Christen

gemacht wurden. Der Yankee kann die Zeit bieser Wilden gegenwärtig beffer benützen, als daß er sie das Christenthum lehrt. Sie müssen dafür in den Minen Gold waschen, und ob sie babei beten ober fluchen, ist dem Amerikaner gleichgültig. Allerdings sind die Indianer in letter Zeit etwas klüger ge= worden; sie haben eingesehen, daß ihre Arbeit in den Minen doch mehr werth ist, als dann und wann ein Hemd und kaum nothdürftige Lebensmittel; nichts= destoweniger wissen Spanier und Amerikaner immer noch aus den unwissenberen Wilden Nuten genug zu ziehen, und im Innern bes Landes sieht man manchmal ganze Züge, die, von ordentlichen Treibern geführt, fröstelnd, in ihre Decken eingehüllt, und sonst fast nackt, aber immer fröhlich und guter Dinge dabei, barfuß ben Minen entgegentraben.

Erwähnen muß ich noch die Tracht der californischen Männer, die wirklich malerisch ist. Ein Poncho, aber weit größer als der argentinische, aus geschmackvoll gefärdtem wollenem Zeug gewebt, die sogenannte merikanische Serape, fällt über ihre Schultern, oder ist in der Art wie die Spanierinnen ihre Tücher tragen, um die Schultern geschlagen, wobei der eine Zipsel hinten über die linke herunterhängt. Den Kopf deckt ein breitrandiger, mit Wachstuch überzogener Hut. Die Beine stecken in schneeweißen

Unterhosen, über bie eine außen an beiben Seiten bis zum Hüftknochen hinauf aufgeschlitte, oft gestickte und mit silbernen Knöpfen besetzte Sammt = ober Tuchhose getragen wird, während sie oben eine rothseibene lange Schärpe umschließt. Beim Reiten, uub sie sind fast immer zu Pferde, schlagen sie um den untern Theil ber Beine ein Stud gegerbtes Leber, unter dem Knie mit kleinen silbernen Schnallen befestigt, in dem auch das lange Messer steckt. Große Sporen, aber boch nicht so kolossal wie die argentinischen, vollenden den Anzug. Das Sattelzeug ähnelt dem mericanischen, charafteristisch ist aber das bei daß die Californier keine Reitpeitsche tragen, ich habe wenigstens noch keine bei ihnen bemerkt. Den Lasso führen und gebrauchen sie mit derselben Geschicklichkeit wie die Argentiner, er ist nur darin von jenem verschieden daß fein metallener Ring, sondern eine lederne Schleife baran befindlich ist, in der er läuft.

Gleich in dieser ersten Zeit erhielt ich aber auch eine, für mich höchst schmerzliche Nachricht — unser Reisegefährte, der arme junge Matrose, war, schon am Bord eines Schooners der ihn von Sacramento nach San Francisco bringen sollte, gestorben. Es that mir um so weher daß ich in seinen letten Stunden nicht hatte bei ihm seyn können, da ich ihn

wirklich, seines ruhigen, ordentlichen Betragens wesgen, lieb gewonnen. Das war wieder ein den Minen gebrachtes Opfers; o wie viele sind ihm schon voransgegangen — wie viele werden noch folgen!

Wißlebens wohnten hier braußen, die Sache ein klein wenig von der poetischen Seite aufgefaßt, rosmantisch genug — die Aussicht nach der gegenübersliegenden Contraküste war wirklich reizend, Nachtstönte dabei das laute donnernde Toben der Bransdung, von der etwa vier englische Meilen entsernten Seeküste herüber, an unser Ohr, und schon das Beswußtseyn in einem so alten spanischen, abenteuerlich genug aussehenden Gebäude zu hausen hatte für eine etwas rege Einbildung etwas angenehmes.

Damit waren wir aber, wenn ich noch ein, wenigstens ziemlich gutes Dach ausnehme, mit den Borzügen der Wohnung fertig, denn wenn sie auch unsere Einbildungsfraft warm zu halten vermochte, mit unsern Leibern war ihr das nicht möglich. Der Wind pfiff überall durch eine Unzahl von Fenstern und Thürlöchern und es bedurfte erst einiger Zeit, dis wir nur in etwas, mit ganzen Breiten zu diesem Zweck angeschafften baumwollenen Zeuges die Decke "benäht" und die unnöthigen Fenster und Thüren und Dachseiten vernagelt hatten. Ein Osen befand sich ebenfalls nicht in dem weiten öden Raum, und

) ·

der fleine spärliche Herd auf dem gekocht wurde, gab keineswegs mehr Wärme her, selbst in seinen günstigsten Perioden, als unumgänglich nothwendig war einen spärlichen Eisentopf zum Kochen zu bringen. Hiergegen wußten wir uns aber zu schüßen, am Boden — Gottes liebe Erde hielt das schon aus — zündete ich schon den ersten Abend mitten im Zimmer ein hoch aufloderndes Feuer an, um das wir uns alle gemütklich schaaren konnten.

Die Hauptarbeit hier braußen bestand nicht allein in dem Brauen des Bieres selber, sondern auch in dem Herbeischaffen von Holz aus dem nahen Gebusch, und dem in die, etwa drei englische Meilen entfernten "Stadtlieferungen" des Bieres, die meist zu Wasser als bis bahin bem bequemften Wege, geschahen. Der jüngere von Wipleben und ich besorgten jett diese Wasserfahrten meistentheils und manche lange Stunde lagen wir zusammen in den Rubern, aus der stillen Missionsbucht hinaus in die von Schiffen erfüllte Bai von Derba Buena (Pfeffermünzfraut) wie die Altcalifornier die jetige Stadt San Francisco ebenso wie die kleine, ihr schräg gegenüberliegende Insel nennen, und Abends dann zurück, wo wir nicht selten, mit eintretender Ebbe auf bem zähen Schlamm ber Bucht braußen sigen blieben, bis uns die steigende Fluth oft aus

einer nichts weniger als angenehmen Situation, erlöste.

Die Einfahrt in die Missionsbucht war besonders interessant, benn sie bestand in einem ganz schmalen Canal der sich, ohne die geringste nahe Landmarke (ein paar bunne Stöcke ausgenommen, die aber bei Nacht und Nebel natürlich gar nicht zu sehen waren) in den weiten schlammigen Strand hineinzog, und den zu finden man im Dunkeln eine förmliche Berechnung der in der Ferne gegen den helleren Him= mel abstechenden Bergkuppen brauchte. Ich bekam zuletzt aber eine solche Uebung darin, daß ich die Stelle oft in ber bunkelsten Nacht gefunden habe und passirt bin.

Der Holzwuchs um die Mission herum, ober eigentlich nur zwischen der Mission und San Francisco, ist eigenthümlicher Art, und besteht einzig und allein aus einem früppelhaften Eichen= und Lorbeer= wuchs, von denen die letteren im Frühjahr die herr= lichsten, wohlriechenden Blüthen tragen. Das Holz eignet sich aber weder zu Nutarbeiten noch zum Brennen, es müßte sonst ganz trocken seyn, benn es hat eine fast dreiviertel Zoll dicke schwammige feuchte Schale, die erst förmlich wegglimmt und schwitzt, ehe das übrige in Brand geräth. Nichts bestoweniger war es das einzige Brennmaterial in der Nähe der 12

- crowsh

Mission und San Francisco's, und es läßt sich benfen, wie in die Büsche hineingewüthet wurde Holz zum Verkauf in die Stadt zu schleppen.

Einen Haupthandelsartikel gab es damals mit Maulthieren Scheitholz zum Verkauf hineinzuschaffen — die Maulthiere hatten dann auf ihren Packsätteln eine winzig kleine Ladung, wie sie ein starker Mann recht bequem hätte ebenfalls hinein tragen können, und solch eine »load« kostete gewöhnlich zwei Dollars. So lange die Straßen gut waren blieb das auch, wie sich denken läßt, ein ziemlich einträgliches Geschäft; diese wurden aber, sobatd die Regenzeit nur eingessetzt hatte, grundlos, und die armen Maulthiertreiber — es gab besonders viel Deutsche unter ihnen — sahen sich jetzt genöthigt durch die Straßen neben ihren Thieren im Schlamm, oft die an die Hüsten, herumzuwaten, Käuser für ihr Holz zu sinden.

Die Mission selbst liegt vicht an der Bai von San Francisco, und zwar an jenem Arm, der sich nach Pueblo San José hinauf streckt, auf dem schmalen, etwa vier dis fünf englische Meilen breiten Landstreisen zwischen dieser und dem stillen Meer, auf dem auch etwas weiter hin San Francisco ers baut ist, und der endlich, die südliche Spițe des "goldenen Thores" bildend, über dem "Prăsidio" einer andern kleinen altspanischen Ortschaft, ausläuft. Die

sie umgebenden Hügel, von einer Höhe von vielleicht tausend bis fünfzehnhundert Fuß über der Meerespsäche sind aber kahl und nur mit Gras, nicht einsmal mit Büschen bewachsen, und wo ja einmal ein einzelner kleiner dürftiger Stamm der Krüppeleiche oder des Lorbeers Wurzel auf ihnen getrieben, hat ihm der, besonders im Sommer hier ausschließlich wehende und sehr heftige Seewind, die wunderlichste und abenteuerlichste Form gegeben. Nur aus den oft engen Thalschluchten kleiner Bergquellen scheint das tief dunkle Grün solcher niederen knorrigen Dickichte manchmal vor.

Stärker dagegen ist die Contraküste bewaldet, die an ihrem Strand einen ziemlich breiten Streisen stattlicher Eichen trägt, sonst aber freilich auch die kahlen Berge zeigt auf denen, nur an einer Stelle, was sich aus der Ferne wunderlich genug ausnimmt und auch sogar von den Schiffen früher als Landmarke benutt wurde, riesige hohe Cedern, gerade auf dem höchsten Gipfel der einen Kuppe emporsteigen.

Unsere Wohnung, die jedoch im Lauf des Winsters etwas besser hergerichtet wurde (denn dem Wind war so viel als möglich Abbruch gethan, der Kochsherd verbessert und ein Backofen in die eine, ein eiserner, selbst dort draußen sabricirter Kanonenosen in die andere Ecke gesett worden) lag eine kleine

Strecke von der Mission entfernt, in einem alten adobe 1 Haus, ich selber hatte mir im Missionsgebäude ein kleines, Gott weiß wie viel Jahre nicht benuttes Stübchen hergesucht, in dem ich manchmal eine Stunde ungestört schreiben konnte. Es war aber das wunderlichste Arbeitszimmer, das sich ein Mensch nur denken kann, und düster und unheimlich wie ein Inquisitionsgefängniß. Das Fenster, bas in seinem alten aus jeder Fuge gegangenen Rahmen windschief auf die Seite hing, schützten natürlich dice eiserne Stäbe — die Wände waren von dem Rauch bes kleinen engen Kamins, dunkelgrau angehaucht, und eine spätere Hand, vielleicht eines Indianers, hatte auf der einen versucht die Umrisse eines großen Schiffes herzustellen, von bem er aber nur eine höchst unbestimmte Idee hinsichtlich der Mastenzahl gehabt haben mußte, denn das Ganze glich eher einem um gedrehten Kamm als irgend einem Fahrzeug, hätte es nicht die Flagge als solches bezeichnet.

An der anderen Wand hing, über zwei riesigen rostzerfressenen Nägeln, ein altes hölzernes Kreuz, und zwei altmodige, schwere, holzgeschnitzte Stühle, die vielleicht einmal ledergepolsterte Sitze gehabt hatten, standen zusammengeknickt — das Rücktheil über die

<sup>&#</sup>x27;Adobe nennen die Amerikaner die ungebrannten und nur in der Sonne gebrannten Backsteine.

Vorderbeine hinüber gebrochen, in verschiedenen Ecken. Das übrige Ameublement des Gemachs bildete noch ein großer eiserner Topf, den ich allein kaum von der Stelle bewegen konnte und ein Stück einer alten eisernen Lanze, die in früherer Zeit zum Feuersstochern gebraucht zu seyn schien. Eim anderer Bosden war natürlich nicht gelegt als der, den der liebe Gott gleich von Ansang an hineingethan, und in diesem Gemach hauste ich. Eine morsche Bank zum Draussitzen tried ich in der Brauerei auf; eine auf deren äußerstes Ende gestellte leere Weinkiste bildete meinen Tisch und manche Stunde hab ich in der alten düsteren Celle verträumt und hingebracht.

Im Laufe bes Winters machten wir einmal einen kleinen Jagdausstug in die benachbarte Gegend, d. h. wir nahmen unsere Flinten auf den Rücken und wanderten eines Nachmittags und noch dazu gerade in sehr schlimmer Regenzeit, eben hinein in die Hügel unserem guten Glück überlassend, wohin es uns an diesem Abend und den nächsten Tag führen würde. Hügel nach Hügel überstiegen wir so, nach Südewesten wandernd und ziemlich den Usern der Bai, die wir mehrmals in der Ferne sehen konnten, solgend, bis die Sonne endlich tieser und tieser sank, was wir in den grauen Wolken wenigstens an der einsbrechenden Dämmerung merken konnten. Dabei sing

- 4 11-1719/63

ein feiner Regen an zu fallen und nicht einmal ein Baum war zu sehen, unter dem wir uns hätten niederwerfen können.

Wieder einen der wellenförmigen Hügel übersteigend, sahen wir plötlich eine Anzahl so großer hochstämmiger Bäume vor uns, wie ich sie in die ser Gegend gar nicht erwartet hatte und lenkten unseren Cours darauf zu. Ein ziemlich starker Nebel fing zu gleicher Zeit an sich niederzusenken und Alles versprach eine höchst unangenehme Nacht. Von den Bäumen hofften wir indeß noch einigen Schut, als wir aber näher kamen, schrumpften sie ebenfalls zu bunnen niedrigen Buschen zusammen, die uns ber Nebel, wie eine Art sata morgana nur so hoch hinaufgetrieben hatte. Sie bildeten übrigens die Vorläufer eines kleinen, etwas dichteren Gebüsches, und wir suchten uns schon eben einen Plat aus, wo wir uns, wenn auch nicht auf trockenem, doch wenigstens nicht aufgeweichtem Boben hinwerfen konnten, als ich durch die, jest in gutem Ernst hereinbrechende. Dunkelheit, plötlich ein kleines Licht herüberschimmern sah, das wir augenblicklich aufzusuchen beschlossen.

Schon von weitem tönte uns fröhliches Singen und Lachen entgegen, und als wir uns endlich dem Platze näherten, war es ein kleines niederes Hütts chen, aus dem der Strahl des Lichtes brach und bald die einzelne Stimme eines Mannes herausscholl, bald der Chor von drei anderen Männerstimmen noch mit einsiel. Ich mußte zweimal erst an die Thüre pochen und dann förmlich dagegen schlagen, ehe sie mich hörten, und dann war aber auch Alles im Nu still und stumm. — Die Leute drinnen schienen auf eine neue Anfrage zu warten und ich klopste noch einmal.

"Hallo — wer ist draußen?" rief eine rauhe Stimme von innen auf englisch.

"Fremde" — lautete meine Antwort.

"Berdamm meine Augen, wenn ich das nicht auch glaube," brummte die Stimme drin wieder, gleich darauf aber wurde die Thür aufgemacht und ein alter Bursch, der den Matrosen nicht hätte verläugnen können, wäre er in eine Mönchskutte gekrochen, öffnete die Thür so weit er konnte und ließ den Strahl des Lichts voll auf mich, der ich, vorn mit der Büchse in der Hand und der Decke auf dem Rücken, stand, fallen. Kaum hörte er aber, was ich ihm mit so kurzen Worten als möglich außeinandersetzte, daß wir drei Deutsche und zwar gewissers maßen Nach barn von ihm wären, die heute Abend in den nächsten Büschen hätten lagern wollen, als sie sein Licht sahen und darauf zugingen, als er uns auch auf das freundlichste und gastlichste zu

sich einlud und ohne weiteres in die Gesellschaft einführte.

Es war ein alter englischer Matrose, der lange auf einem Kriegsschiff gedient und sich jett hier, gewissermaßen als Verwalter einer californischen »Señorita, a der der ganze Landstrich hier gehörte, niedergelassen hatte und Viehzüchter spielte. Mit ihm theilten diese Nacht noch die Hütte ein junger Chilene, gewissermaßen eine Art Unterverwalter von ihm, da er selber mit dem Lasso noch nicht besonders umzugehen wußte; und außerdem noch zwei Ameristaner, die mit einem Boot hier in der Bai eingelausen waren (denn wir befanden uns wieder dicht am User derselben) und des schlechten Wetters wegen die Nacht hatten ebenfalls nicht im Freien zudringen mögen.

"Ja aber »boys,« sagte der alte Bursche nach den ersten Begrüßungen in seiner gemüthlichen und gastlichen Weise — "Ihr hättet ein klein bischen früher kommen müssen, denn jest ist weder zu essen noch zu trinken da und es thut mir verdammt leid, daß ich Euch heute Abend nichts mehr vorsesen kann. Morgen früh wollen wir aber sehen daß wir ein wildes Rind schießen und dann gibt's wieder Fleisch genug."

Glücklicher Weise konnten wir jedoch selber bamit

Brod und Fleisch bei uns, und der Alte sah kaum den Cognac, als er ein wahres Jubelgeschrei aussstieß. Schon durch eine, aber kurz vorher geleerte Flasche aufgeregt, brachte ihn diese vollkommen in Sang und er erzählte den ganzen Abend Anekdoten und sang seine langen Balladen und Matrofenlieder.

Es mochte zwölf Uhr seyn, als wir uns endlich in unsere Decken rollten und in ganz schiffsmäßig an den Wänden angebrachte Cojen wegstauten. Am anderen Morgen weckte uns aber unser alter Freund, der sich furzweg Jack nannte, mit eben anbrechender Dammerung; es sollte nämlich ein tüchtiger wilber Bulle, wie sie bort in ben Bergen herumstreifen, ganz dicht am Hause senn, benn er wollte ihn eben noch brüllen gehört haben und forderte uns auf, ihn, wenn wir überhaupt Fleisch zum Frühstück wünschten, zu schießen. — Wenn überhaupt? — ich hatte einen schmählichen Hunger und noch außerdem die größte Lust, diesem alten Burschen von wilden Bullen eine meiner Spipfugeln auf's Blatt zu segen. Bährend ich aber aufsprang, in der offenen Thure, benn im Zimmer war's noch zu bunkel, nach meinen Pistons sah, ob das Pulver noch trocken sen und bann frische Zündhütchen aufsetzte, erzählte uns Jack in den komischsten Ausbrücken, wie er bes Rachts

einmal aufgestanden sen, "um nach dem Wetter zu sehen" und sich draußen in aller Gemüthsruhe sicher gefühlt habe, als er plöplich, keine brei Schritte hinter sich, das dumpfe Brüllen des gerade bort stehenden Bullen, der in der Nacht zum Hause herunter gekommen seyn mußte, gehört hatte. Seine Beschreis bung, was er für einen Schreck bekommen habe und wie er aufgesprungen und in das Haus geflüchtet sen, bis zu dessen Thure selbst ihm das zornige, auch nicht die mindeste Rücksicht nehmende Thier folgte, war kostbar und noch komischer wurde es dadurch, daß der alte Bursche steif und fest behauptete, die Bestie kenne ihn und thue ihm das nur zum Possen, denn das sen nun schon das drittemal, daß sie ihn auf solche Weise heimschickte — er sen es seiner Gesundheit schuldig, sie umzubringen.

Ich erbot mich nochmals sein Retter zu werden und sprang hinaus an den Hügelhang, hinter dessen einer Senkung der Chilene, wie er uns versicherte, den weißen Rücken des Thiers eben noch gesehen haben wollte. Dieser hütete sich aber wohl dem Bullen unberitten nahe zu kommen, denn das gereizte Thier hätte ihn auch augenblicklich angenommen. Vorsichtig besah ich mir jedoch das Terrain um mich her und als ich mir einige ziemlich starke Stämme von Krüppeleichen in der Nähe gemerkt

hatte, hinter die ich mich zur Noth, mit abgeschosse= ner Büchse und von bem Bullen vielleicht verfolgt, flüchten konnte, schlich ich so rasch und leise als möglich den niederen Hang hinauf und sah kaum den Rücken des Thieres von dort vorschimmern, als ich die Büchse in die Höhe riß, noch einen Schritt auswärts sprang, daß ich den ganzen Körper des Wildes frei bekam und abdrückte. In demselben Augenblick gewahrte mich der Stier; wenn er sich aber auch im ersten Zorn fast wie gegen mich wenden wollte, hatte die Kugel zu gut eingeschlagen er fühlte sich frank und wandte sich zur Flucht, auf der ihn meine zweite Kugel überholte. Tropdem, daß beide vollkommen gut auf dem Blatt saßen, rannte er doch noch wenigstens eine Strecke von hundert Schritt durch eine Ravine hindurch, an deren anderen Seite er vielleicht zwanzig Schritte hinauflief und oben an dem steilen Rande derselben taumelnd und den Kopf nach uns herübergewandt, stehen blieb. Ich hatte indessen schon wieder geladen und sandte ihm eine dritte Kugel durch's Auge in den Schädel, daß er auf der Stelle, wo er stand, zusammenbrach, aber im Todeskampf überschlug er sich noch einmal und stürzte dann auch richtig, gar nicht zu unserer Freude in die schmale enge Ravine hinunter, wo wir nachher noch Alle miteinander wohl eine halbe Stunde

Arbeit hatten, ihn nur soweit herumzuheben, denn es war ein surchtbar starker und schwerer Bursche, daß wir ihn aufbrechen und zum Frühstück die Leber herausbekommen konnten.

Nach dem Frühstück marschirten wir weiter und überstiegen von hier aus einen niederen Gebirgszug, der sich von der Bai quer durch das Land nach der Seeküste hinüberzog. Das Wetter war ziemlich flar und schön geworden; oben aber auf dem Gipfel des boch wenigstens 2000 Fuß hohen Rückens lagerten dichte Ne belmassen, und der Wind strich so scharf und gewaltig herüber, daß wir uns an den steilen Hängen zweimal auf die Erde werfen mußten, nicht den Halt am Boben zu verlieren. Kaum stiegen wir aber auch auf der anderen Seite wieder tiefer nieder, als wir diese seuchten Schwaden hinter uns ließen, und bald eine wirklich reizende, von dem zackigen User der Bai eingefaßte, von bligenden Wassern überall durchzogene und mit zahlreichen Herrben förmlich überstreute Ebene vor uns liegen sahen.

Diese bilbete gewissermaßen das Ziel unserer Wanderung, denn eben auf diesen Wassern, an deren anderem User Sanchez, eines sehr reichen Calisorniers und Heerdenbesitzers Rancho lag, sollte sich eine Unsmasse von Wildgänsen aufhalten, denen wir einmal einen Besuch abzustatten wünschten.

Nur der untere Theil des Bergrückens war mit niederen Büschen bewachsen, und wo die Ebene begann hörten auch selbst diese wieder auf, dafür deckte aber hier sehr üppiger Graswuchs den Boden, und besonders viel Heerden wilder, von hier ab alle Sanchez gehörender Pferde, weideten auf dem herrlichen Kasen oder jagten sich spielend über die grünen Flächen.

Uns machte besonders eine Heerde viel Freude, die gerade im Auslauf der kleinen Schlucht weidete, in welcher wir niederstiegen und bei unserer Ankunft eine kurze Strecke lang scheu davon flog und dann wieder schnaubend, wiehernd, stampfend und spielend stehen blieb, unsere weitere Annäherung halb erwar= tend, halb fürchtend. Ein junger brauner Hengst schien besonders der Schützer und Führer der Heerde zu senn, denn mit zurückgeworfener Mähne gehobenem Schweif und schnaubenden Nüstern, ga= loppirte er, so lange wir in ihrer Nähe waren, fortwährend um die zusammendrängenden Thiere herum, kam dann in scharfem hochausgreifendem Trab ge= rade gegen uns an, hielt in etwa sechzig Schritt Entfernung, wieherte uns, wie herausfordernd, ent= gegen und flog dann, wenn wir ihm boch etwas zu nahe auf den Leib rückten, wieder zur Heerde zurück und vor dieser mit klappernden Hufen die Ebene entlang.

Unser Weitermarsch bot übrigens wenig mehr Interessantes, wir schossen einige Gänse, Schnepsen und Enten und wateten, die meiste Zeit noch überbieß vom Negen gepeitscht, in dem weichen Boden der Ebene herum, dis wir ein solches Leben satt bekamen und unsern Cours, zwischen immer toller werdenden Schauern wieder heimwärts lenkten.

Einen interessanten Vogel schoß der jüngere Wißleben noch, einen gewaltigen Geier von etwa drei Fuß Höhe, den wir zum Abbalgen mitnahmen.

Von Sanchez Rancho an, am andern Ufer eines kleinen hier vorbei strömenden, damals aber gewaltig aufgeschwollenen Baches an, liegt eine andere, dicht wieder mit Krüppelholz bewaldete Hügelreihe, die sich nach Pueblo San Jose hinüberzieht, und in der es noch hie und da Wild geben soll, das Wetter war aber zu entsetzlich, jetzt weiter an Jagen zu denken, und wir verschoben es auf ein andermal — d. h. wir gaben es auf.

In dieser Zeit war es wo ein Doktor, Don So und so, den ich in Buenos Ahres hatte kennen lernen und der einige Monate vor mir nach Californien gekommen war, ein Hospital in der Mission Dolores zu gründen wünschte, und sich zu diesem Zweck das Missionsgebäude ausersah. Aber auch dort war fast Alles so durch Fremde schon einges

nommen, daß er im unteren Raum, der auch vielleicht seiner Feuchtigkeit wegen nicht passend für die Kranfen gewesen ware, gar feine, und auf ben Böben nur eine Stelle finden konnte, auf der noch hin= länglicher Raum für eine Anzahl Betten seyn mochte. Dieser Plat lag aber direkt über den Kesseln der Brauerei, und dicht neben den dazugehörigen Malz= und Gerstenböden — ja eigentlich auf ihnen, denn sie waren bis jest nur noch nicht dazu benütt wor= den, weil die Brauerei der hohen Gerstenpreise wegen nicht im Stande war, großen Vorrath bavon aufzuspeichern — stellte man jett plötlich eine Anzahl Betten, etwa fünfzehn ober zwanzig, mit Matrazen und Decken versehen, auf, und wenige Tage später zogen auch schon die ersten Kranken ein, die man auf Tragbahren zur Mission herausschaffen mußte.

Wenn ich je im Leben etwas Trauriges gesehen habe, so war es dieß Hospital, auf einem Boden angelegt, dessen Gott weiß wie altes Ziegeldach nicht einmal mehr den Regen überall abhalten konnte, und über den der Wind aus hundert Löchern und Rissen ununterbrochen herüberzog und pfiff, da er überdieß gerade von dieser Seite das Thal bestrich. Selbst auf reinlich überzogene Betten dursten die Patienten nicht hoffen; eine neue Matraze und eine gute wolslene Decke war die einzige Bequemlichkeit der armen

Teufel, die zuerst hier ankamen, und so lange diese Sachen eben noch neu waren, ging das auch an, aber so wurden sie alt und — schmuzig — auf diesen Betten starben die Einen heute und wurden ohne viel Umstände hinuntergetragen auf den kleinen Kirchhof, während Andere an ihrer Statt, den Keim des Todes vielleicht schon in den Gliedern, einzogen in die kaum kalt gewordenen Lagerstätten.

Eine andere Unannehmlichkeit bieses Plates war aber der aufsteigende Qualm aus der Brauerei, der sich oben unter dem Dache oft wie ein festgeschichteter Nebel lagerte und für Manche der Kranken unerträglich seyn mußte. Der Arzt verlangte bafür Abhülfe vom Priester und der Priester diese von der Brauerei, die nach einem früher aufgesetzten Kontrakt eine Scheidewand über diesen Böden verpflichtet war zu ziehen. Eine solche war allerdings gar nicht genauer bezeichnet, und eine einzige Latte hätte dem Worte nach genügt, nichts besto weniger vernagelten wir den Zwischenraum mit baumwollenem Zeug und fuchten die armen Teufel badurch in etwas wenigstens vor dem fatalen Qualm zu bewahren, aber es half gar nichts. Durch all die tausend Ripen und Spalten drang er hindurch und es wurde durch die gezogene Wand eher noch schlimmer als besser, ba er sich nun anfing förmlich in dem Raume zu setzen.

Einzelne verließen das Hospital allerdings wieder gesund oder doch wenigstens im Stande einen andern Plat aufzusuchen, in dem sie den Versuch machen konnten sich herstellen zu lassen. Biele aber o sehr viele wurden die schmale steile Treppe, an meinem Arbeitszimmer vorbei, wieder hinuntergetragen, wie man sie hinaufgetragen hatte, nur jest kalt und steif und von ihren Leiden vollkommen geheilt.

War aber in dem einen Flügel bes alten dufteren Gebäudes Krankheit und Elend, und schaute der Tod durch zerbrochene Dachziegel nieder und zählte seine Opfer, so herrschte auf dem anderen so viel mehr Lust und Fröhlichkeit und wöchentlich ein oder zweimal rief ber muntere Fandango die stets tanz= lustigen Söhne und Töchter der alten ernsten Abkömmlinge spanischer Race zum Tanz zusammen, den fie übrigens außer ber Zeit in ihren eigenen Familien hielten, benn tanzen mußten sie.

Dieser calisornische Fandango hat aber, was ich wenigstens davon gesehen habe, und so oft ich ihm beiwohnte, vielleicht andere Arten davon kennen zu lernen, immer dasselbe ziemlich monotone und falte, aber nichts bestoweniger graciose Schreiten ber Tanzenden, von denen die Damen besonders, mit nieder= geschlagenen Augen, und so vorsichtig und aufmerksam die Füßchen setzten, als ob sie zwischen Eiern 13

Berftader, Reifen. II.

dahinhüpften, nur die Musiker und Zuschauer — die einzigen, die bei uns auf einem Ball gewöhnlich falt bleiben, schienen sich zu erhipen, und besonders habe ich, wenn einzelne der jungen hübschen Mädchen solcher Art vielleicht einmal allein in dem dichtdrängenden Kreis tanzten, die jungen Leute barum her d. h. nur die Spanier — ganz außer sich vor Entzücken gesehen, und ein sehr merswürdiges, aber auch sehr praktisches Zeichen ihres gar nicht mehr zu bandigenden Enthusiasmus ist dann dieß, daß sie ber jungen Dame Geld, meistens Dollars, vor die Füße werfen, wobei es die reichen Rancheros gar nicht selten zu Unzen treiben. Gesetz ist dabei, daß die junge gefeierte Tänzerin das Geld nachher felber und eigenhändig zusammensuchen und aufheben muß, wobei noch bei jedem Stück ein besonderes Applaus erfolgt.

Die Musik bazu bekamen sie nicht selten aus San Francisco, oft waren es aber auch wieder nur Guitarren, die den Tanz begleiteten und ihrerseits wieder von den Stimmen der Spielenden begleitet wurden. Hierbei zeichnete sich besonders ein Calisornier — der Bruder eines Nachbars von uns, den wir deßhalb immer den Schwager nannten — aus, denn er hatte eine sabelhaft gellende Stimme, und erst einmal tüchtig in Gang gebracht, was gewöhnlich

ichon nach dem dritten oder vierten Glas agua ardiente geschah und er war für die ganze Nacht auf=
gezogen und unverwüstlich.

Dieser Gesang ist aber wirklich nicht zu beschrei= ben, er will gehört seyn; die schrillen, den Ohren nicht selten peinlichen Tone, die zuletzt allein den Takt zum Tanze halten, weil die wenn auch förm= lich gehämmerten, doch rauheren Laute der Guitarre darin untergehen müssen, machen auf den Fremden besonders eine fabelhafte Wirfung. Diese Sänger, Gott verzeihe mir ben Namen, sind zugleich meistens Improvisatoren, und wenn sie es dann, wie es der Schwager konnte, zugleich verstehen die gerade tanzenden Mädchen zu besingen und vielleicht kleine Familienangelegenheiten auf eine feine Art mit hinein= zubringen, so können sie sich darauf verlassen, daß sie die Zuschauer zum Enthusiasmus hinreißen und förmliche Ladungen von Lorbeeren — natürlich sinn= bildlich, denn der andere wuchs draußen — ein= ernteten.

Andere merkwürdige Sitten haben sie ebenfalls noch bei diesem Fandango. So spielt z. B. zwischen gewissen Festen — ich glaube zwischen Fastnacht und Ostern, das Eierzerbrechen eine sehr bedeustende Rolle.

Ich stand eines Abends mit in der Reihe und

1000

sah dem Fandango zweier junger Mädchen zu, die sich wirklich mit vieler Grazie bewegten und schneller und schneller im Kreis bahintrippelten, während sich der Schwager schon fast heiser geschrieen hatte, ihre Vorzüge anzupreisen und ihre Anbeter aufzuzählen, als plötlich ein junger Spanier, der einen ziemlich bebeutenden Rancho in der Nähe von Pueblo San José hatte und bicht neben mir stand, als bas eine Mädchen an uns vorbei tanzte, bie Hand rasch ausstreckte und ihr irgend was auf den Kopf druckte, was ich nicht sehen, aber wohl hören konnte, wie es zerbrach. Die Senorita schien aber baburch nicht im mindesten außer Fassung gebracht, und als sie die Berührung fühlte, bog sie den Kopf, ohne irgend im Tanz einzuhalten, leicht nach ber Seite über und ließ, was es nun auch war, von den glatt gescheitelten Haaren hinuntergleiten, strich sich bann mit bem Taschentuch an bem Scheitel nieber und schwebte freundlich lächelnd nach ber anderen Seite des Ringes hinüber. Ich selber aber erstaunte nicht wenig, als ich ben zu meinen Füßen liegenben Gegenstand näher betrachtete und fand, daß es nichts mehr und nichts weniger als ein rohes Ei war jedenfalls eine höchst sonderbare Art ihr zu beweisen, daß er so zart mit ihr umgehen wolle.

Häufiger sollen diese Eier noch ausgeblasen und

mit Eau de Cologne ober anderen wohlriechenden Baffern gefüllt, benutt werben, und diese junge Senorita rachte sich auch auf gleiche Weise, benn der Tanz war noch nicht aus und zwei andere Damen traten eben zu einem neuen Fandango an, als ich meinen Arm leise berührt fühlte, und als ich langsam den Kopf dorthin wandte, sah ich eben das junge Mädchen von vorher, die mir vorsichtig winkte, ihr ein wenig Raum zu machen — ich drängte so wenig als möglich bemerkbar ein klein wenig vor, und als sie gleich barauf hinter mir hinglitt, stieß der junge Ranchero plötlich einen lauten Schrei aus, benn die rasche Bewegung ber Dame hatte ihm bas Ei auf bem Kopf schon zerbrückt und wie er sich schnell nach ber Flüchtigen umwenden wollte, lief ihm bie Eau de Cologne bermaßen in die Augen, daß er wohl mehr vor Schmerz als Bergnügen laut aufschrie und von den Umstehenden noch obendrein tüchtig ausgelacht wurde.

Ein anderer Scherz, der ebenfalls wieder eine Art von Galanterie gegen die Damen seyn soll und ihnen zugleich Geld einträgt, ist das sogenannte "Müßenstehlen." Wenn ein junges Mädchen tanzt, nimmt irgend einer der Umstehenden einem der jungen Leute, den er damit zu necken wünscht, Hut ober Müße vom Kopf und setzt sie dann rasch der

tanzenden Señorita auf, die sich dadurch auch nicht im mindesten stören läßt, ihren Fandango mit der Müße ruhig beendet und die Kopsbedeckung des Frems den dann mit sich zu ihrem Sitz nimmt, wo sie diesselbe so lange auf dem Schooß hält, dis sie der Eigenthümer wieder bei ihr einlöst — und zwar mit baarem harten Gelde, wo ein Dollar das wenigste ist was er zahlen kann.

In der Brauerei arbeitete auch ein junger hollandi= scher Matrose, der sich denn an solchen Abenden lekker machte und ebenfalls zum Fandango, wenn auch nicht zum Tanze selber ging. Diesem passirte es eines Abends, daß ihm ein Californier die Müße vom Kopf und ehe er sie wieder gewinnen konnte, auf die Locken der Tänzerin prakticirte, wo sie von dem Alugenblick an unberührbar war, und er hatte jest die Aussicht vor sich, das übliche Lösegeld zu zahlen. Run war Wilhelm keineswegs knauserig, wenn es besonders galt sich ein Vergnügen zu machen, aber hier, wo er nichts bavon hatte als höchstens nachher noch ausgelacht zu werben, ging ihm die Sache boch über den Spaß. Er überlegte sich babei daß die Müte schon sehr alt und höchstens einen Dollar werth sen, für welchen Preis er in der Stadt eine neue chinesische kaufen konnte und beschloß, den "alten Deckel," wie er heimlich zu sich sagte, lieber im Stich

men, benn bas hätte als eine unauslöschliche Beleisbigung ber Dame gegolten, die bann natürlich mit dem "alten Deckel" auf dem Schooß sigen bleiben mußte, und man merkte kaum, was er im Sinn zu haben schien, als auch die jungen Leute von allen Seiten so wild auf ihn einstürmten, daß der arme Teufel von Junge — er mochte kaum achtzehn Jahre alt seyn — mich nachher versicherte, er sey entseylich sroh gewesen, wie er nur erst seinen Dollar glückslich angebracht und die Müße wieder "vor der Thür" auf dem Kopf gehabt hätte.

Oftern rückte indessen heran, und allerlei außersgewöhnliche Borbereitungen auf der Mission, wozu besonders ein total Reinigen. und Lüsten der Kirche gehörte, ließen ahnen, daß auch etwas Außergewöhnsliches im Werke sey. Der Charfreitag ging jedoch noch sehr still vorüber, das vielleicht ausgenommen, daß die Glocken nicht geläutet werden dursten und an dessen Statt alle auszutreibenden kleineren Junsgen, wobei noch außerdem alle größeren volontirten, mit einer Art von Castagnette durch die Straßen geschickt wurden, den frommen Gläubigen zu sagen, daß es Zeit zur Kirche sey und den Unfrommen anzudeuten, es würde ihnen auch nichts schaden, wenn sie einmal in das Gotteshaus gingen.

- Comple

Der nächste Morgen sollte aber die Verhältnisse bedeutend ändern; schon mit Tagesanbruch hörte ich Musik und Lärmen, und ein alter Ansiedler von Californien, der gerade hereinkam, erzählte mir auf meine Frage, "heute werde die Auferstehung des Heilands geseiert und Judas Ischarioth gebührenders maßen gezüchtigt werden."

Der Tag selber versprach jedenfalls ein seierlicher zu werden, selbst die Indianer schienen davon erfüllt, denn sie gingen heute einmal, als etwas wirklich sehr Außerordentliches, rein gewaschen umher und hatten sämmtlich Kränze von den in Unmasse dort herumwachsenden blauen Wasserlilien gemacht, die ihnen auf dem schwarzen glänzenden Haar und den kupsersarbenen Gesichtern gar nicht übel standen. Wit diesen hielten sie auch eine Art Auszug und ein alter Indianer ging dabei voran und mißhandelte eine Geige — "Duäle nie ein Thier zum Scherz."

Dieser Zug bewegte sich nach der Kirche, und als ich ihm folgte, hörte ich, wie es dort jedensalls noch viel lustiger hergehen musse als hier draußen, denn eine Masse Menschen standen vor der Thüre, und von innen heraus schallte die schönste Tanzmusik. Natürlich beeilte ich meinen Schritt etwas, vor dem indianischen Zuge dort einzutressen, der jedenfalls den Raum dann gänzlich angefüllt haben würde und kam eben noch zur rechten Zeit, den Schluß eines wirklichen, leibhaftigen Fandango, der bei Violin= und Clarinettmusik von jungen Männern und Mädchen in der Kirche aufgeführt wurde, mit anzusehen:

"denn sie feiern die Auferstehung des Herrn."

Es fragt sich übrigens, ob der alte David damals so graciös "vor dem Herrn" getanzt hat als er ihm auf solche Weise seine Ehrerbietung zu erkensnen gab, wie die jungen Calisornierinnen hier, die mit ihren kleinen Füßen den Steinboden des alten Gebäudes kaum zu berühren schienen. Es war ein eigenthümlicher Anblick, diese jungen frischen Gesichter zwischen den modrigen Wänden des seuchten Adobes gebäudes, das durch den vielen Flittergram, mit dem es im Innern behangen, einer alten geschminksten Betschwester nicht unähnlich sah.

Doch der Uebergang vom Tanz zu frommer hinsgegossener Andacht war blipesschnell. Sben noch spielten die Violinen, eben betraten die ersten des indianischen Zuges das Portal, und die freundlichen Gesichter, mit denen sie den außergewöhnlichen Zustand der Kirchengebräuche bemerkten, verriethen, wie sehr zufrieden sie mit dieser Aenderung seven, als auf ein Zeichen des Priesters die Musik verstummte, eine kleine silberhelle Glocke könte, und alles, fast

wo es stand, auf die Knie niederfiel und still und brünstig betete.

Die Kirche dauerte hiernach wohl noch eine gute Stunde, während ich aber noch drinnen im seierlichen Schweigen der Betenden stand, siel draußen, dicht vor der Thür, ein Schuß.

"Unvorsichtige Menschen," dachte ich bei mir selber, "da ist einem der Spanier, die mit keiner Schießwasse umzugehen wissen, das Gewehr losgegangen — wie leicht hätte da in der Menschenmenge ein Unglück passiren können. Meine Befürchtung war ungegründet gewesen.

Piff — paff — piff — gingen draußen jest ploselich noch eine ganze Menge von Schüssen, und gleich nachher begann ein ordentliches Pelotonseuer, wobei sich die Männer nach und nach aus der Thüre stahlen. Ich hatte erst die Andacht nicht stören wollen, da ich aber so viele gute Katholisen hinausschleichen sah, glaubte ich ebenfalls keine Sünde zu thun, wenn ich ihnen folgte.

Draußen ging es lebendig zu.

Vor der Kirchthür standen eine ganze Masse von Calisorniern und schossen, zum ungemeinen Entzücken der Indianer, die sich fast alle um sie versammelt hatten und bei sedem Knall wegduckten, Pistolen, Musketen, Jagdstinten, Nevolver und Schlüsselbüchsen,

oder was ihnen sonst Schießbares in die Hand gekommen war, ab. Sie hatten aber natürlich nur blind geladen, denn sie zielten, wie ich im Anfang glaubte, alle auf das gegenüberliegende, vielleicht 60 Schritt entsernte Gebäude, bis ich etwas genauer hinsah, und jest den Gegenstand erkannte, auf den sie sämmtlich ihre unschuldigen Waffen abstrückten.

Auf einem dort hingefahrenen Karren stand eine schauerliche, lebensgroße Puppe, erst ordentlich ansgezogen, und dann noch von mehreren übergehangenen Mänteln und Schlasröden umstattert. Mir fam ihr Anzug sogar befannt vor, und als ich etwas genauer hinsah, fand ich, daß sie des Brauers Hosen und von Wißlebens Schlasrod anhatte. Außerdem trug die Gestalt noch einen sehr fühn vorstehenden, schwarzen, etwas mitgenommenen Seidenhut, eine steise schwarze Halsbinde, ein Halstuch von mir, einen alten Mantel, auch jedenfalls europäischen Ursprungs, und Zeugstiesel, die ihr aber unbequem sigen mußten, denn sie waren beide auf den rechten Fuß.

Im Anfang begriff ich nicht wie all unser Zeug— denn das interessirte mich für den Augenblick mehr als Judas Ischarioth — dort hingekommen sehn könnte, später erfuhr ich aber, daß die califorsnische Jugend es natürlich nicht gleichgültig ansehen

tonnte, wenn ein solcher Verräther Kleidungsstücke von guten katholischen Christen auf dem höchst unschristlichen Körper trüge. Sie war deßhalb, wie es schien, eifrig demüht gewesen, zu dieser seierlichen Gelegenheit Kleidungsstücke von Ketzern, an denen es, Dank der Entdeckung des Goldes, nicht mangelte, oder wenigstens von Fremden, was eben so gut war, in genügender Anzahl und zwar in der vorhergegangenen Nacht heimlich herbeizuschaffen, denn unangezogen hatte selbst Judas zu viel Schamsgesühl, sich sehen zu lassen.

Auf dem Schauplaß erschien aber jett noch eine andere, fast interessantere Persönlichkeit als Judas Ischarioth, und zwar Valentin, der Indianer, der beste Pserdebändiger und Känger und Lassowerser der ganzen Gegend, und das will viel sagen, der an dem nämlichen Morgen mit einem Theil seines "christlichen" Stammes ausgezogen war, eine Partie wilder Stuten zu der heutigen Feierlichkeit einzubringen. Die Calisornier reiten nämlich nie Stuten, eben so wenig thun dieß die Bewohner Südamerisas, und ich möchte es selbst keinem Fremden rathen, sich auf dem Rücken einer Stute in den Straßen von Buenos Ayres zu zeigen. Diese Thiere bleiben also auch hier dem eigenen Bergnügen überlassen, und zeigen sich natürlich desto ungeberdiger, wenn sie einmal eingetrieben

und der bis dahin noch nie gestörten Freiheit auf furze Zeit beraubt werden.

Wie die wilde Jagd kam Valentin plötlich mit seinen tollen Reitern, die schlagenden und bäumen= den, schnaubenden und wiehernden Stuten zwischen sichern Lassos fest, die breite Missionsstraße von den Bergen herunter, sprang, vor der Kirche angelangt, mit einem Satz aus dem Sattel und riß das Thier, das er hielt, mit so geschickter und starker Hand zu= rud, daß es jählings auf seine Hinterbeine zu siten fam, besto toller aber sich gleich nachher wieder emporbäumte und sein Möglichstes versuchte den Lasso zu brechen. Doch aller Zorn und Ingrimm war jett vergebens; Valentin's Lasso saß schon um einen Baumstumpf, den alle Pferde ber Mission nicht aus dem Boden geriffen hätten, und das aus roher Haut sorgfältig und stark gedrehte Seil brach eben so wenig. Die Stute qualte und arbeitete sich also nur vergebens ab, und ber übrigen Thiere wußte er sich ebenfalls bald zu versichern, band diese aber etwas weiter von dem Orte entfernt an andere Stellen, und suchte nun mit Locken und Schmeicheln die wilde rabenschwarze Stute dahin zu bewegen, ihn erst einmal vor allen Dingen hinankommen und sich selber eine Binde um die Augen legen zu lassen.

Daran war aber gar nicht zu benken, das Thier

zeigte sich wie rasend und schlug und hieb nach dem auf es Zukommenden, sobald er sich nur etwas zu nahe hinanwagte, ja es erforderte alle Geschicklickkeit und Behendigkeit des Indianers, den gut gezielten und noch besser gemeinten Angrissen der Gesangenen zu entgehen.

Höchst interessant war babei ber Indianer selber, wie er sich gebuldig bemühte, ben Grimm und die Sprödigfeit der wilden Stute durch Sanftmuth allmählig zu milbern. Valentin ift einer ber schönsten Indianer die ich noch in Californien, sowohl unter ben füblichen als nörblichen Stämmen gesehen habe. Er mag vielleicht fünf Fuß sechs Zoll hoch senn, schlank und fräftig gebaut mit feurigen, lebendigen, kohlschwarzen Augen. Seine Tracht hatte freilich nichts eigenthümliches mehr, sondern war ganz die californische, stand ihm aber ungemein gut. Der breitrandige, wachstuchüberzogene Hut wurde unter bem Kinn burch ein bunfles Band auf bem vollen, glänzend schwarzen Haarwuchs festgehalten; eine blaue kurze Jacke schloß ihm dicht und eng auf den schlanken Suften an, die Beine staken in blauen mexicanischen, an den Außennäthen offenen Sosen, unter denen er weiße Unterfleider trug, und an den Füßen hatte er heute ein paar feine glanzleberne Halbstiefeln.

Das fupferbraune, gutmüthige, aber boch verschmitzte Gesicht war dabei, als er das wilde Pferd zu überlisten suchte, ber interessanteste Gegenstand, den ich in dem ganzen Eirkel von Menschen, die ihn, jedoch in ziemlich rücksichtsvoller Entfernung, umstanden, erkennen konnte (ich will übrigens so aufrichtig seyn zu bemerken, daß keine Damen dabei waren), die Augen blitten förmlich von Lust und kedem Muth, und der allerdings etwas bicke Mund wurde ordentlich schön durch das seine sarka= stische Lächeln was ihn umspielte, wenn das Thier einmal wieder einen vergeblichen tollen Angriff auf ihn gemacht. Er zeigte dabei zwei Reihen Zähne, wie sie ein Neger nicht schöner ausweisen konnte, und das will viel sagen, und jede Muskel seines Gesichts lebte und arbeitete.

Endlich aber, als die schwarze Stute gar keine Bernunft annehmen und sich von der schmeichelnosten Bewegung des wilden Sohnes ihrer eigenen Berge nicht beruhigen lassen wollte, verlor selbst der Indianer die Geduld und sprang, während das Thier gerade einen neuen Angriff auf ihn mit den Bordershusen versuchte, mit einem hoch und sast komisch ausgestoßenen "Carajo" zurück, griff den dort liegensden Lasso, schwang ihn zweimal um den Kopf, und noch ehe die Stute mit den Vorderfüßen wieder die

Erde berührte, hatte er die Schlinge über beide hingeworfen, kam mit zwei Sätzen hinter das Thier und riß es mit einem einzigen Ruck zu Boden.

Noch lag es nicht ganz, so hatte er sich auch schon darüber hergeworfen, und als er wieder gleich darauf, durch das neue Schlagen des Thieres des droht, wie ich glaubte, zurücksuhr, schallte sein frohliches Lachen triumphirend über das Bravorusen der ihn Umstehenden hin. In dem Augenblick hatte er dem Pferd die Binde um die Augen besestigt.

Also geblendet, wagte es keinen Sprung mehr zu thun, denn es begriff die Dunkelheit nicht in der es sich plötlich befand, Valentin ging jett auch ohne weiteres darauf zu, und legte ihm die Hand auf die Schulter — es zitterte, stand aber regungslos.

Borsichtig warf er dem Thier nun erst einen Gurt über, zog ihn leise in die Schnalle, und als er auch das bewerkstelligt, schnallte er ihn mit einem plöhlichen Ruck sest; ein neuer Wuthanfall mußte jest folgen und er entging demselben durch einen raschen Seitensprung; die Stute fühlte nämlich kaum den Zwang, der ihren Körper rings umgab, als sie mit einem förmlichen Angstschrei in die Höhe sprang, sich dann auf den Boden warf, und durch Wälzen, Ueberrollen und Treten die vermeinte Last loszuwerden suchte. Doch vergebens, der Gurt hielt sest.

und das arme Geschöpf konnte sich nur in nutlosen Anstrengungen quälen und abmatten.

Indessen waren die Umstehenden auch nicht ganz müßig; Judaß Ischarioth wurde nämlich jest von ihnen herbeigeschafft, das Ende eines Lasso um eines der Beine geschlagen, und alles fertig gemacht, um auf dem Rücken des Pferdes gleich besestigt wers den zu können. Dieses sprang endlich wieder auf und Balentin ließ den günstigen Moment nicht unsbenust vorübergehen, rasch trat er dicht an seine Seite, streichelte ihm Nacken und Hals leise, und hob nun die ihm von anderen ziemlich vorsichtig — um in möglichst weiter Entsernung bleiben zu könsnen — gereichte Puppe auf den Rücken des zwar ersschreckt zusammensahrenden aber doch für den Augensblick seinen weiteren gewaltsamen Versuch mehr wasgenden Thieres.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich all die kleinen Finessen beschreiben, deren er sich noch bediente bald den wieder ausbrechenden Zorn der Stute zu besänstigen, bald ihn zu brechen; kurz nach einer halben Stunde etwa hatte er die Figur, die jett auf höchst komische Weise mit dem Kopfe nickte und mit den Armen schlenkerte und einem Betrunstenen gar nicht unähnlich sah, sest und sicher angesbracht, und das wilde Pferd schnaubte nur und blies

14

die Rüftern auf, und schien in voller Ungeduld seine Erlösung von dieser Dual zu erwarten, oder vielleicht etwas noch weit ärgeres zu befürchten.

Jest war auch die Kirche aus, die Frauen und Mädchen kamen in langer Reihe daraus hervor, flüchteten aber, als sie sahen daß Judas schon sirm und sest im Sattel saß, rasch in die Verandah der nächsten Gebäude — die in dem einen Flügel des Missionshauses der diesem Platz zugewandt war, selber lagen — von hier aus das nachfolgende Schausspiel aus sicherer Rähe zu betrachten.

Sie sollten nicht lange barauf warten; ber Indianer hatte die Schlinge um den Hals des Pserdes gelöst, und warf nur noch einmal den Blick zurück, um zu sehen ob die Bahn nach seinem eigenen an der Fenz stehenden Thiere frei sen, um die übrigen kümmerte er sich nicht, hatte auch das nicht nöthig, denn die gaben schon auf ihre eigene Haut acht, und stoben nach allen Richtungen hin auseinander.

Jest stand das wilde zitternde Thier frei und ledig — nur die Binde hielt seine Augen noch gesichlossen. Valentins Hand lag darauf — im nächsten Moment siel sie vor ihm nieder, und als der Indianer von ihm weg glitt und in seinen Sattel sprang — was nicht die Hälfte der Zeit ersorderte, als ich brauchte um es zu erwähnen, starrte das

erschreckte, durch den plößlichen Lichtstrahl geblendete Thier wild um sich, stieß dann ein gellendes Wiehern aus, das mehr fast einem Angstschrei glich, und brach zusammen. In dieser Bewegung fühlte es aber noch, außerdem jetzt frei und unbehindert, die schwankende Figur auf seinem Rücken; wie von einem Blitz bezührt, sprang es wieder empor und flog jetzt, seinem vermeinten Peiniger zu entgehen, von dem gellenden Jubelgekreisch der nun fast sämmtlich berittenen Spamier gesolgt, die Straße hinunter, den Bergen wiesder zu.

Der neue, aber anständig gekleidete Mazeppa saß mit ungemein graziöser Haltung im Sattel, bald bog er sich majestätisch, Zügel oder sonstigen Anhaltspunkt verschmähend, vorn über, bald hing er, in einer liebenswürdigen nonchalance, eine unbestimmte Anzahl von Graden hintenüber, die Arme dabei dersmaßen schlenkernd, daß sie die Näthe seines Anzugs in Berzweislung brachten. Bald schien die Gestalt dabei nach dem rechten, bald nach dem linken Steigbügel hinunter zu sehen, ob sich dort auch noch alles in gehöriger Ordnung besände, und das Schütteln, was seder solchen Bewegung folgte, glich einem innerslichen Lachen und wilder ingrimmiger Zusriedenheit.

Wie ein toller Kobold hing die Figur auf dem Rücken des schnaubenden Thieres, und der wilden Jagb gleich stürmten jett bie andern Reiter, Die fämmtlich ihre Pferde in der Rähe gehabt, hinterbrein. Man war nämlich feineswegs gesonnen, ben in ber Verandah harrenden Damen bas schöne Schauspiel so rasch wieder zu entziehen, und Valentin flog auch schon eben an der Seite des davonstürmenden Thieres vorüber und ihm in den Weg, es von den Bergen abzuschneiben. Dieses aber schoß um ihn herum und wollte wieder vorbei. Valentin war jedoch nicht gesonnen, sich so rasch zuwider handeln zu lassen; gerade als die Stute blipschnell an ihm vorüber wollte, ergriff er sie hinten beim Schwanz und riß sie so gewaltig herum, daß sie zu Boben stürzte. Daburch befam sie aber nicht allein eine andere Rich tung, sondern ihre übrigen Verfolger hatten indessen ebenfalls Zeit gewonnen ihr vorauszukommen, und mit einem Gebrüll, als ob eben so viele Teufel los gebrochen wären, schreckten sie bas arme Thier wie der in die Bahn, die es gefommen, zurück.

Die Damen genossen jest mit innigem Bergnüsgen den vollen Anblick des Schauspiels. Die mehr und mehr ermattende Stute, sowohl durch Angst als Anstrengung fast schon ihrer Kräfte beraubt, stürzte mehrmals mit ihrer herüber und hinüber schwankens den Last zusammen, und wollte schon nicht mehr ausstehen, das Gesell und Gekreisch der Reiter aber,

wobei die guten californischen Christen den Indianer noch natürlich an Wildheit zu übertreffen suchten, ließen ihr keine Ruhe. Auf und weiter, die Straße hinunter, und wieder zurück, die bewegliche schwanke Puppe schlenkernd auf dem Nacken.

Endlich konnte das arme gequälte Thier, burch Angst und ungewohnte Anstrengung völlig erschöpft, nicht mehr weiter — es stürzte nieder und weder Stöße noch Mißhandlungen machten mehr Eindruck auf das schon halb todte.

Doch der Spaß durfte so schnell noch nicht aus seyn und einen solchen Fall voraussehend, waren ja auch noch einige andere Stuten, gewissermaßen im Borrath, mit eingesangen worden. Man nahm also die Puppe von dem, nicht den geringsten Widerstand mehr leistenden Pferd herunter und brachte sie zu einem andern, dieses bezeugte sich aber lange nicht so wild und undändig als das vorige, der Spaß war auch deßehalb weit geringer, und da sich das Publikum schon bei dem ersten Auszug vollsommen satt gelacht hatte, sand man hier nicht lange mehr Vergnügen daran.

Nach eins oder zweimaligem die Straße auf und abheßen zogen sich die Frauen zurück, und die Mänsner trieben das Thier jest zu ihrem eigenen Spaß, schwerlich aber zu dem des armen unglücklichen Gesschöpses, in die Berge zurück.

Am Abend war Fandango, und die Auferstehung des Herrn wurde, außer diesem kleinen Intermezzo durch einen muntern spanischen Tanz beschlossen.

Valentin schien aber auch seinerseits diesem Tage und der Feierlichkeit desselben ein ganz besonderes Opfer gebracht zu haben. — Er war dis gegen Abend, als etwas sehr Außerordentliches, nüchtern geblieben, hatte jedoch jetzt auch, wie er nur irgend seine Rolle dabei ausgespielt sah, das Versäumte doppelt nachgeholt und schwelgte nun in dem Genusse vollstommener Seligkeit.

Draußen vor dem Ballsaal lag er unter einem dort stehenden Wagen auf dem Rücken, beide Füße gegen die Achse der Vorderräder gestemmt und sein Kopf ruhte auf einem dort zufällig untergeschobenen Ochsensoch. Neben ihm, zu seiner Linken lag eine leere Brandyslasche und die rechte hielt eine noch halb volle, aus der er aber schon mehr verschüttet als getrunken haben mochte.

»Dice que me quieres, Caramba, a lasste er mit schwerer Zunge und versuchte dabei einen Blick nach der Flasche zu wersen — der Schaum stand ihm vor dem Munde. —

Dice que me quieres, Caramba, Con el corazon. —

Dice que — huzza cavallita — huzza — carajo,

huzza, huzza — guardase, huzza! — und die wilden Ausrufungen brachen plößlich in einem unartikulirten Schrei ab, dem eine rasch herausgesprudelte zornige Rede in indianischer Sprache solgte. Er wollte dann die Flasche noch einmal an den Mund setzen, versmochte es aber nicht mehr, und während ihm der schasse Brandy über Hals und Gesicht lief, schloß er die gläsernen Augen und lag bald in tiesem Schlas versunken da.

Der Trunk ist überhaupt ein Laster, das die Indianer gewöhnlich zu gleicher Zeit mit dem Christenthum
einsaugen und das Herz thut Einem manchmal weh,
wenn man die eblen kräftigen Gestalten, durch das
nichtswürdige Getränk zum Vieh herabgewürdigt, im
Schlamm und Koth sich wälzen und so langsam aber
sicher verderben sieht.

Diesen Stämmen hier besonders wurde das Feuerswasser in sast unbeschränften Quantitäten geboten; die vielen Ansiedler, die hierhergezogen waren und deren Rinder und Pferde in den Bergen herumstreisten, brauchten sortwährend Zemanden, in solcher Arbeit bewandert, ihnen weggelausenes Vieh, oder auch nur solches, das sich zu weit entsernt hatte, wieder auszusuchen und zurückzubringen, und derartige Arbeit kennten sie mit nichts billigerem als Brandy bezahsten, während die Indianer zugleich nichts lieber

Conti

bafür nehmen, so daß badurch zwar beide Parteien vollkommen zufriedengestellt wurden, die eine aber boch böslich und unrettbar dadurch zu Schaden kam.

Charaftere gab es übrigens, außer diesem Balentin, auf der Mission noch eine große Anzahl, und
überhaupt liegt wohl kein Fleck mehr auf der weiten
Erde, wo eine solche Masse der verschiedenartigken
toll und wild zusammengeschleuberten Charaftere vereinigt seyn konnte, als gerade Calisornien. Es war
nicht allein der Sammelplat aller Abenteurer der
ganzen Welt geworden, sondern alles Gesindel, alle
Berbrecher, die sich unter seden Umständen Geld zu
verschaffen wußten, wenigstens die Reise zu bestreiten, trasen sich hier und waren manchmal nicht wenig
erstaunt, unter den unscheindarsten Massen, wo sie
etwas derartiges gar nicht vermuthet haben mochten, ihres Gleichen, vielleicht alte Freunde und
Genossen zu sinden.

Aus dem amerikanischen Krieg, d. h. von der ersten Sendung Freiwilliger herüber, die Amerika gewissermaßen als verlorene Posten hergeschickt hatte von Calisornien Besitz zu nehmen, fanden sich überall zerstreut die wunderlichsten Eremplare. Es waren dieß lauter Abenteurer, die meisten von ihnen aber, sonderbarer Weise, Deutsche gewesen, die von den vereinigten Staaten zu jener Zeit sicher als

and Coule

Futter für Pulver und Büchse aufgegeben sehn moch= ten, denn selbst die extravaganteste Phantasie konnte damals nicht wirklich glauben, daß eine Handvoll solch zusammengelaufenen Gesindels ein ganzes Volk unterwerfen sollte. Die Regierung ber vereinigten Staaten handelte aber barin ganz umsichtig — nahmen diese Tollköpfe, die allerdings von jedem Rückzug abgeschnitten nichts mehr zu verlieren und alles zu gewinnen hatten, wirklich von dem Lande Besit, nun desto besser, so machte die ganze Sache weiter keine Umstände, wurden sie aber, das viel wahr= scheinlichere, alle mitsammen todtgeschlagen, dann hatten die vereinigten Staaten vollen Grund, Rechen= schaft für den Tod so vieler ihrer Bürger zu fordern und Californien wurde das ihre, mochte auch aus Meriko werden was da wollte.

Außer denen gab es aber auch noch eine andere Classe und das waren Ausländer, ebenfalls viele Deutsche unter ihnen, die damals schon im Lande gelebt hatten, als die Amerikaner den ersten Einfall machten; diese mochten sich mehr Nuzen unter der neuen als der alten Regierung versprechen und leistesten deßhalb dem Feinde heimlich so viel sie konnten Borschub, wobei sie ihm besonders als Spione undes zahlbar wurden.

Auch auf der Mission lebten zwei von diesen,

beibe Deutsche. Der eine von ihnen, Namens Herrmann, besaß einen kleinen rancho und etwas ein= gefriedigtes Land, dicht an der Mission und noch eigentlich auf ihrem Grund und Boben und hielt sich einige Kühe, von benen er die Milch jeden Morgen selber zu Pferd nach San Francisco brachte. Es war ein kömischer Kauz und hatte besonderes Unglück in seinen Familienangelegenheiten, da ihm die Frau vor ganz kurzer Zeit fort und einem kaum dreihundert Schritt von seinem eigenen Hause entfernt wohnenden Irlander mit allen drei Kindern zugelaufen war. Ich habe lange keine häßlichere Frau gesehen als gerade diese, erst ganz fürzlich Entführte und ich glaube den früheren Mann ärgerte auch bloß, daß sie sich so gewissermaßen, wie er meinte, "ihm zum Trop gerade auf seine Nase gesetzt hätte."

Der andere war interessanter und hieß John Staps. — Er hatte den Amerikanern ebenfalls als Spion gedient, ich glaube aber fast eher, daß er diese Rolle damals auf beiden Seiten gespielt hat, denn selbst jett noch stack er sortwährend mit dem Priester der Mission zusammen, mit dem er auf einem sehr vertrauten Fuß zu stehen schien. Auch sein ganzes Wesen, mit dem breiträndrigen Hut und dem gebückten schleichenden Gang, der von einem schielenden

and Comple

Auge unterstüßt wurde, schien eher anzubeuten, daß er zu dem alten Missionsgebäude gehöre, als jemals seindlich dagegen aufgetreten sey, und doch sollte er den Amerikanern wichtige Dienste geleistet haben. Seine Beschäftigung bestand gegenwärtig in Kohlen-brennen, denn das Priesterthum war in dem Eldorado so heruntergekommen, daß es für ihn nichts mehr abwarf, wenigstens nicht genug, davon leben zu können, und sonst ging er ziemlich ernst und steis einher, nur der Brandy spielte ihm manchmal einen Streich — er wurde gesprächiger und sedesmal zu seinem Schaden, denn die Blicke, die man bei solchen Gelegenheiten in die dunklen Tiesen seines inneren Menschen thun konnte, gehörten wahrlich nicht zu den freundlichsten.

Auch Deserteure aus dem merikanischen Krieg, ebenfalls Deutsche, trieben sich in Masse hier herum.
— Wilhelm Erbe, Barbiergeselle aus Leipzig, du wirst mir stets in freundlichem Andenken bleiben, denn ich habe oft mit dir und über dich gelacht, daß mich die Seiten schmerzten. Selten auf meinen Wanderungen habe ich einen Menschen gefunden, der, ohne auch nur die geringste liebenswürdige Eigenschaft an sich selber zu haben, mich so durch seine Unterhaltung hätte sesseln können. Wilhelm Erbe sprach aber auch ein Englisch-Deutsch, das man

wahrhaftig in diesen Viegungen nicht erfinden konnte, was man wörtlich nachschreiben mußte, wenn man es eben so klassisch wiedergeben wollte, und das habe ich auch redlich gethan. Erbe schüttelte dann jedesmal mit einem nur ihm eigenthümlichen sauerssüßen Lächeln den Kopf, wenn ich mein Taschenduch herausholte und Wörter von ihm notirte, aber — die Hauptsache — er erzählte weiter.

"Well, wenn man die Sache aber auch nicht besser mannatscht so kann man of course Hell ketsschen, denn es ist ein different Ting, so etwas on purpuß anzutetschen oder nur klos dabei vorüber zu trawweln."

Das ist einer von seinen Säßen, und das war deutsch, und sollte es der Leser verstehen, müßte ich ihm wahrscheinlich ein förmliches Wörterbuch dazu liesern. Dazu sprach er noch dazu selbst dieß Kauderwelsch mit einem ächt sächsischen Dialest und ich kann wohl sagen, daß ich in seiner Gesellschast, wenn er uns besonders Scenen aus den mexikanischen Kriegen erzählte, förmlich geschwelgt habe. Er hatte bei Mays Dragonern gestanden, und schien überhaupt schon mehr durchgemacht zu haben, als er gern wiedererzählen mochte.

Heinrich, ein anderer, ging fortwährend in einer merikanischen Serape herum, und sprach, wenn das irgend anging, nur spanisch — er war ebenfalls Deserteur, aber noch so an die Wassen gewöhnt, daß er beim Fortgehen sogar, und zwar ganz in Gesdanken, neben andern Kleinigkeiten noch ein paar fremde Terzerolen mit einsteckte.

Frei, ebenfalls Barbier und Deserteur, der übrigens wohl anders hieß, denn es famen nachher bose Sachen über ihn zu Tage, empfahl sich noch auf schlimmere Weise, und wäre nicht Californsen für derartige Menschen ein gar so bequemes Land, so hieße er jest wohl auch wieder anders, denn er säße wahrscheinlich in Eisen.

Doch wo nähme ich Plat her, all diese versichiedenen Menschen zu schildern, die dort, nur Alle zu einem Zweck vereinigt, zusammentrasen. Dieß Calisornien ist nur einmal in der Weltgeschichte unter solchen Umständen dagewesen, und kann nie wieder kommen, denn diese Kräste sind jet alle verseinzelt und umhergestreut, möge auch Gold oder sonst etwas auf noch so verschiedenen Stellen weiter gestunden werden. Eine spätere Zeit ist auch nie wiesder im Stande, sie so vollkommen auf einer Stelle zu sammeln, als das damals gerade in und um San Francisco der Fall war, und ich selber hätte tein günstigeres Land, keine günstigere Zeit abpassen können, Stoff für ein Lebensalter zu sammeln. Die

Hauptsache aber dabei, es war Alles da, Alles sir und fertig — vollkommen reif und ausgebildet ich brauchte nur einzuschneiden und zu trocknen.

Das eigentliche frühere Leben ber Mission war aber schon fast, wie bas auch nicht anders seyn konnte, unter dieser förmlichen Ueberschwemmung fremder Menschen ganz verschwunden. Der Priester, sonst die bedeutendste Person im ganzen Territorium und in manchen Fällen sogar über dem Alfalde stehend, hatte seine Macht in fast jeder Hinsicht verloren die meisten seiner Beichtfinder selber waren fort in die Minen gezogen, ober ihrem sonst verhältnismäßig ruhigen Leben abwendig gemacht, und von den Indianern, über die er in früherer Zeit fast unbeschränft disponiren konnte, blieb ihm gar nichts. Die meisten streiften nach Gold in den Gebirgen umher und die wenigen, die ja noch alte Anhänglichkeit oder Gleich gültigkeit an die Scholle fesselte, hielten sich zu ben Fremden, von denen sie Spirituosen bekommen konnten, und spielten und tranken so lange sie noch Bewußtschn genug übrig behielten, das eine ober andere vorzunehmen.

Früher war auch das ganze umliegende Land der Mission eigen gewesen, und der Priester hosste, als letztes Anhaltemittel, wenigstens das noch beshaupten zu können, da die Amerikaner erklärt hatten

vie alten spanischen Ansprüche wollen gelten zu lassen und zu respektiren; Amerikaner ließen sich aber insbessen ohne weiteres auf eben diesen Grundstücken nieder, und als er sie endlich verklagte, und damit auch zugleich seine Rechtsansprüche auf das Terristorium der Mission geltend machte, zog sich der Proces allerdings etwas in die Länge, und es schien fast einmal als ob es ihm zugesprochen werden sollte, wurde aber doch zulest gegen ihn entschieden, und kam so weit, daß er sich eines schönen Abends bei Racht und Nebel aus dem Staube machte, und nichts wieder von sich hören ließ.

Die wenigen Indianer, die sich noch um die Mission herum aushielten, befannten sich alle zum Christenthum, und wenigstens die Frauen bestrugen sich sehr ordentlich, wuschen und nähten für die Spanier und waren, in einzelnen Fällen, sörmlich in ihre Familien ausgenommen; hie und da zogen aber auch noch kleine Trupps herum, lagerten im Freien und lebten, wie vor alten Zeiten, von Fleisch, das sie entweder heimlich erlegten, oder von den Spaniern erbettelten. Die civilisirteren hausten aber meistens in Gebäuden, und Alle trugen anständige und im Winter auch warme Kleider und sprachen die spanische Sprache.

Eine Familie hatte sich die letten Monate ganz

in unserer Nähe herumgetrieben und begrub eines Tages ein Kind, hinter dem sie, in förmlicher Procession, in die Kirche zogen, es auf dem Gottesacker der Christen beisetzen zu lassen. Die kleine Leiche, die sauber gewaschen und mit ihren besten Kleidern gereckt, sonst aber auch noch mit einer wahren Unmasse von Flittergold, buntem Papier und allen möglichen Schnißeleien aufgeputt war, sah rührend genug in bem kleinen Sarge aus, es verdarb aber die Poesie der Sache etwas, wenn man wußte, daß der kleine achtjährige Knabe an dem zu häufigen Genuß von brandy gestorben war. Der Bater suchte sich auch nach dem Begräbniß in einer Art Bergeltung aus bemfelben Stoff seinen Trost, wah rend sich die Mutter neben dem Grabe hinsetzte und ihre schauerlichen Wehklagen begann, die besonders in der ersten Zeit einen furchtbar erschütternden Eindruck auf den nicht daran gewöhnten machen. Diese lauten Wehklagen über ben Verlust der Todten scheinen allen Indianerstämmen ber ganzen Welt eigen zu seyn, nur daß sich einzelne davon benfelben mit noch weit größerer Heftigkeit, ja oft mit in Raserei ausartenden Fanatismus, hingeben.

In der Kirche sah ich auch in dieser Zeit die Trauung eines jungen Mädchens aus der Mission mit einem Californier aus Los Angelos. Es herrscht hier die wunderliche Sitte, das junge Paar während der Trauung, und indem sie vor dem Altar knieen, mit Seilen kest zusammenzubinden, und mit einem großen Tuch zu überdecken.

Gang fürzlich fand auch eine Traming zwischen einem Amerikaner und einem californischen Mäbchen statt, im Allgemeinen wollen die Californier aber nichts von ihren Eroberern, den Nordamerikanern, wissen, und hegen meist eine wohl unterbrückte, aber deßhalb auch desto tödtlichere Feindschaft gegen sie. Die wilben Sohne bieses Landes können und werben es ben Eindringlingen nie vergessen, daß sie ihr Land geraubt haben und ihre Sitten, ihre Religion unter die Füße treten, und nur mehr und mehr wächst diefer heimliche Grimm, je machtloser sie sich sehen, je mehr sie fühlen daß sie nicht allein nie im Stande seyn werden ihre frühere Unabhängigkeit wieder zu erlangen, sondern auch mit ber Zeit von bem Boden, auf bem sie einst die Herren waren, mit ben Indianern, die sie selbst jett noch als soviel unterge= ordneter betrachten, verschwinden muffen.

Selbst während meines Aufenthalts auf der Mission sielen auch, auf dem Weg zwischen der Mission und San Francisco, der damals noch weit eher eine öde mit dichtem Gebüsch bewachsene Sandwüste, als der Communisationsweg zweier so belebter Plätze. Gerstäcker, Reisen. 11.

n Coal

schien, mehre Mordthaten, und jedesmal an Ameristanern vor, von denen besonders zwei Leichen von unzähligen Messerstichen, wie im grimmsten Haß durchbohrt, gefunden wurden. Auch in den Minen selber wurden eine Menge Unglücklicher eben nur diesem Haß zum Opfer gebracht.

Selbst auf bas schöne Geschlecht behnte sich in sehr vielen Fällen dieses Gefühl aus, und in manchen Fandangos suchten Amerikaner vergebens Tänzerinnen unter den schönen Töchtern des Landes — sie weisgerten sich hartnäckig, und das Bravo der umstehens den Calisornier konnte dann natürlich nicht dazu dienen, den Zurückgewiesenen für seinen Korb zu trösten. Die Zeit mildert das freilich, aber ganz wird sie es nie verwischen können.

## 6. San Francisco im Frühjahr von 1850.

Noch war die Regenzeit nicht einmal ganz vorsüber, und die Sonne schien erst allmählig die Uebershand zu gewinnen über die kalten Nebelschauer, die sich kaum noch dann und wann einmal auf einen Tag zusammenballen, und ihr seuchtes Regiment aussüben konnten, die sie ihre warmen Strahlen daszwischenschleuderte und die Ruhestörer auseinander scheuchte. Auch auf den Bergen grünte und blühte es; vom Süden herauf kamen hie und da schon die Zugvögel an, die ganze Natur machte sich mit Geswalt von der Tyrannei des Winters frei, und reichte dem nahenden Frühling jauchzend die Hand.

Wie das aber in der Natur keimte und sproßte, quoll und trieb, so im Menschen, und in die Taussende, die in der Regenzeit durch das entsesliche Wetter in den Schutz der Städte getrieben worden, schien ebenfalls urplötlich ein ganz anderer wanderslustiger Geist gesahren zu seyn. Drei Tage Sonnen-

- Contract

licht, und Leute die noch vor wenigen Tagen selbst um den geringsten Lohn Arbeit suchten, verschmähen plöglich glänzende Anerdietungen, verkausen oder versschleubern vielmehr was sie verkausbares bei sich führen oder noch überbehalten haben, und rüsten sich mit Macht zum Abmarsch in die Minen. Zelte die sie vor zwei Monaten oben in den Bergen für zehn Dollars verkausten um sie nur los zu werden, kausen sie jest wieder für 50 und 60, Wasch und Bratspfannen, wollene Decken und Lebensmittel steigen im Preis, und Maulthiere werden in Sacramento City und Stockton mit schwerem Gelde ausgewogen.

Und nach welchen Minen geht der Zug vorzugsweise? Denn an allen Orten und Enden sind jest solche entdeckt, oder sollen entdeckt sehn, und man sollte denken daß die reichhaltigsten auch die meisten anlocken müßten. Darüber ist aber gar nichts bestimmtes zu erfahren; heute kommt eine Nachricht daß am Juda ein Klumpen von so und so viel Psund gesunden seh und die Arbeiter dort ausgezeichnete Geschäfte machen, morgen füllt ein noch weit überstriebenerer Bericht die Zeitungen, der die ganze Sympathie der Goldsuchenden dem Stanislaus oder einem andern südlichen Tributar des Joaquin zuwendet. So hieß es vor einigen Tagen: es seh ein massiver Klumpen Gold von 93 Psund entdeckt worden, und

- Contract

ein anderer Mann habe in sechs Wochen 70,000 Tollars Goldwerth ausgegraben. Wie das der Einsbildungsfraft der ebendahin Ausbrechenden schmeichelt, kann man sich denken, und die Zurüstungen werden jest nur mit noch größerem Eiser — wenn das überhaupt möglich war — betrieben.

Die nach Sacramento City und Stockton abgeshenden Dampsschiffe und Schooner sind zum Uebersmaß beladen, und die einzige Sorge ist jetzt nur — obgleich die Lebensmittel gerade gegenwärtig einen ziemlich niedern Preis haben — daß den Sommer über genug Provisionen eintressen um die Arbeiter in den Minen nicht Mangel leiden zu lassen, oder die Preise dort zu sehr in die Höhe zu treiben.

Ueber die Preise selbst läßt sich gar nichts bestimmtes sagen; sie wechseln zu rasch. So galt noch vor drei Tagen der Centner Mehl 9 Dollars, und stand vorgestern schon wieder auf 14 und 16. Gerste wurde vor sehr kurzer Zeit mit 16 und später mit 9 und 10 Dollars bezahlt, und wird setzt in San Francisco zu 3½ und 4 Dollars verkaust. Ein paar mit Borräthen eintressende Schiffe wersen ganze Preiscourante über den Hausen.

Die wirklichen Berichte aus den Minen — denn solche müssen davon wohl unterschieden werden die dabei interessirte Handelsleute verbreiten, um den

Bug ber Goldwäscher nach einer Gegend hinzulenken in der sie gerade so freundlich waren irgend einen Kram= und Provisionsladen anzulegen — lauten gerade nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut; wie es sich in der nassen Jahreszeit nicht anders erwarten läßt. Den übertriebenen Schilberungen von in Massen gefundenem Gold gegenüber spricht die Thatsache daß noch nie solch ein Mangel an Gelb in San Francisco war wie gerade in diesem Augenblick, und man glaubt daß biese Krisis wohl noch einige Wochen anhalten werbe. Die Ursache bavon liegt auch ziemlich flar zu Tage: im Herbst und December find bedeutende Quantitäten von Gold außer Landes gefandt, wenig ift bagegen aus ben Bergen — bes schlechten Wetters wie ber fast ganglich unterbrochenen Communifation wegen — an Goldstaub hieher gefommen, und der Einfluß ben dieß auf den Handel ausübte, mußte bald beutlich werden. Rasch wird sich bas aber wieder andern, sobald mit der wärmeren Witterung die dann fahrund paffirbar gewordenen Straßen den Verkehr zwifchen ben Minen und Städten ungestört gestatten, und die Kaufleute in San Francisco hoffen auf einen fehr guten Commer.

Diese Unschlüssigkeit der Minenlustigen übrigens noch zu erhöhen, ja Manche förmlich zur Verzweiflung zu bringen, wohin sie sich nun eigentlich wenden sollen, tauchen dabei noch andere Gerüchte von ganz serngelegenen Plätzen mit Berichten rein sabelhaften Goldreichthums auf.

"Neue Goldminen sind in der Trinidad Bai, etwas weiter nördlich an der Küste hinauf, entdeckt" so steht auf einmal in den Zeitungen, "und einzelne haben in wenigen Wochen hunderttausende gefunden"— "Halloh gen Trinidad" heißt der allgemeine Schrei, und das sonderbare Faktum tritt ins Leben, daß die Goldsucher aus dem "goldenen Thor" (wie der Einsgang der Bai auf den amerikanischen Karten gesnannt wird) direkt hinaussahren, um Gold zu sinden.

Trinibad Bai eristirt wirklich, und schon sind mehre Schooner borthin mit Waaren und Passagieren abgegangen, während täglich neue angezeigt und in Stand gesetzt werden. Ein Theil will dabei eine bedeutende Stadt in der bortigen Bai anlegen die San Francisco erdrücken soll, während ein anderer behauptet, der Eingang in die Bai sen sast gar nicht zu sinden, und wenn gefunden, der Klippen wegen kaum zu passiren. Auch hört man über den Goldereichthum jener Gegend verschiedene Berichte; jedensalls beschäftigt es aber gegenwärtig ganz Calisornien, und es wird eine große Anzahl von Goldwäschern sowohl, wie von Kausseuten dorthin auswandern.

Das fann aber auch in ber That nichts schaben, benn die Menschenmasse die täglich hier eintrifft und allen Berichten nach in furzer Zeit noch eintreffen muß, ift wirklich enorm. Auch über bie Berge erwartet man wieder einen Riejenzug, und die Bereinigten Staaten haben allein in den Monaten September, Oftober und November 150 Fahrzeuge abgeschickt, die also sämmtlich jett eintreffen muffen. Im Lande selbst sieht es babei an manchen Orten wild und bunt genug aus, und besonders fallen zwischen Amerikanern und Auständern häufige Streitigkeiten vor. Allerdings können Ausländer gesetlich nicht aus den Minen vertrieben werden, in den Bergen aber, wo kein Geset, und wenn ja ein Alkalde, boch keineswegs mit wirklicher Gewalt existirt (ba er von den Arbeitern gewählt, auch von diesen eben so schnell wieder abgesetzt werden fann) barf von einer zusammenhaltenben Schaar auch fast jeber Unfug ungestraft ausgeführt werben. Wie lange ein folder Zustand noch bauern mag ist unbestimmt, in fürzester Zeit möchte ihm aber wohl kaum abzuhelfen seyn.

Den Haber noch womöglich zu erhöhen, ist jest eine Bill der Legislatur vorgelegt worden, Ausländern das Arbeiten in den Minen förmlich zu verbieten, man glaubt aber nicht daß sie durchgehen wird, benn ein solches Gesetz, nur einmal publicirt, riese förmlichen Krieg hervor. Die Behörden selber sind zu ohnmächtig es in Kraft treten zu lassen, und einzelne Regulatorenhorden würden dann natürlich von allen Seiten in Masse auftauchen, ihrem eigenen geschlosen Treiben den Mantel des Gesetzes umzuhängen. Wenn ein solches Gesetz aber auch wirklich nie in Kraft tritt, macht nur die Möglichkeit desselben schon jest einen sehr bösen Eindruck und besonders böses Blut zwischen den so verschiedenen Nationen, und führt Hader und Blutvergießen nutzloser Weise herbei.

Träte übrigens das Gesetz auch wirklich in Kraft, so gäbe es für den Ausländer doch noch immer ein Mittel es zu umgehen, oder ihm vielmehr zu genüsgen, ohne die Minen zu verlassen — es ist keineszwegs etwas Uebermenschliches, was von ihm verlangt würde — die amerikanische Regierung wünscht sich nämlich hauptsächlich dagegen zu sichern, daß die Fremden nur eben zu ihnen herüberkommen, Gold auswaschen und mit dem "Erbeuteten" in ihr eigenes Baterland zurückehren; sie will deßhalb, daß sich der Fremde bei ihnen naturalisire, daß er die Erztlärung abgebe amerikanischer Bürger werden zu wollen, wobei er dann allerdings sein früheres Baterzland und seine Fürsten, vorzüglich den, von dem er

69

- Cook

bis dahin beglückt wurde, abschwören solle. Hätten wir nun ein deutsches Reich, ein deutsches Obershaupt, wären wir eine Nation, wie schwer sollte es da dem Deutschen werden diesen Schwur zu leisten, so aber braucht er sich ja nur von einer Ecke, nur von einem größeren oder kleineren Stückhen, je nachdem er nun zu Württemberg oder Lobenstein, zu Reuß oder Sachsen gehört, loszusagen, und das bringt er merkwürdiger Weise zungemein leicht sertig. Ich habe solche undankbare Subjekte gesehen, die seibst mit lachendem Gesicht den König von Preußen absschwuren.

Was nun die Stadt betrifft, so hat die den Winter hindurch, troß der fast unwegsamen Straßen, wirklich unglaubliche Verbesserungen erhalten, und breitet sich zu gleicher Zeit, troß der dasür ungünstigen Lage, fast an allen Seiten vom Meere oder von steilen Hügeln eingeschlossen, doch nach allen Seiten zugleich auß. Auch die Lattentrotztoirs haben sich erstaunlich vermehrt, man kann schon ganze Straßen lang trockenen Fußes hingehen, aber gnade Gott dem, der über die Straße hinüber muß. Es sieht ordentlich lebensgesährlich und manchmal sogar rührend auß, wenn solche Unglückliche mit einem halb verzweislungsvollen halb resignirenden Blick nach oben in den Schlamm, dessen Tiese sie

gewöhnlich nur ahnen können, hinab springen; und doch bleibt ihnen nichts anderes übrig.

Ueber das californische Klima kann ich noch kein bestimmtes Urtheil fällen; denn ich habe bis jest nur einen Theil, und zwar den schlimmsten Theil des Jahres gesehen; der war denn aber auch wirk-lich nicht verlockend genug, einem Fremden den Aufenthalt in Californien angenehm zu machen.

Die Regenzeit soll sich, wie mich ältere Einswohner versichert haben, nicht an eine ganz genau bestimmte Zeit binden; manchmal fängt sie schon im November, manchmal erst Ende Dezembers an. In diesem Jahr begann sie Anfangs November, dauerte dis Februar, wo einmal mehre Wochen lang wirkslich herrliches Wetter war, und sing dann im März wieder so toll und stürmisch an, als ob sie sich das mals nur ausgeruht hätte, die Backen noch einmal so recht aus Herzenslust vollzunehmen.

Am schlimmsten möchten badurch die armen Teusel weggekommen seyn, die sich durch das schöne Wetter vor einigen Wochen verlocken ließen, in die Minen aufzubrechen, dort sollen noch Massen von Schnee liegen, und viele von ihnen büßen jett mit Hunger und Jähneklappern ihre Voreiligkeit. Lange kann aber der Regen nicht mehr anhalten, denn die schöne Jahreszeit muß spätestens Ende März beginnen.

Das nasse Wetter hatte übrigens auch bedeutenben Einfluß auf die Geschäfte, ba natürlich so wenig Waaren wie nur irgend möglich, der enormen Fracht wegen, in die Minen hinaufgeschafft werden, und ebensowenig große Geldsendungen herunterkommen konnten. Ja in Sacramento City hatten sogar bie gewaltigen Regenguffe, die den Sacramento ungewöhnlich hoch hinaufgetrieben, furchtbare Verheerung an Eigenthum, und in vielen Fällen sogar an Menschenleben angerichtet. Die ganze, dicht am Ujer des Flusses stehende Stadt stand unter Wasser, und Zelte wie kleine Gebäude wurden von dem wilden Strom hinweggeschwemmt. Der Berluft an Eigenthum soll besonders groß gewesen senn, und Massen von Waaren, die aufgespeichert in ben Stragen lagen, sind hiebei verloren worden. Nur diejenigen die nichts zu verlieren hatten, haben, wie das gewöhnlich der Fall ist, dabei gewonnen. Die für nichts zu forgen brauchten, behielten Zeit und Muße genug herumschwimmende Fässer und Kisten aufzufischen, und was sie besonders so an Provisionen erbeuteten, konnten sie rasch und zu gewaltigen Preis fen an die verkaufen, die in die obern Stockwerke ihrer Häuser gebannt und von solchen Zufuhren abhängig geworben waren.

Hühne und Kunit waren noch vor der Ueber-

selt und einen großen eisernen Dsen gekauft und ein kleines Geschäft in Candy damit angefangen, die steigende Fluth löste aber nicht allein ihren Candy sondern auch ihr "Geschäft" auf, und das einzige was ihnen geblieben, war außer dem Zelt, das seinen Plat behauptete, der eiserne Ofen gewesen. Solche Fälle von raschem Fallen und Sinken kamen aber in Californien viel zu häusig vor die Betreffenden zu entmuthigen, und sie singen eben wieder mit stischem Muthe von vorne an.

So brach am 24. Dezember plöglich Feuer in San Francisco aus, und es läßt sich benken baß es bei ber leichten Bauart der Stadt, die Bewohner in nicht geringe Furcht und Schrecken versetze. Das Feuer entstand in einem am öffentlichen Platz siehenden Hause, und theilte sich bald den danebensstehenden Gebäuden, sämmtlich von Brettern errichtet, mit. Unter ihnen war auch das sogenannte Parkershaus, eines der bedeutendsten Häuser der Stadt, das etwa 30,000 Dollars zu bauen gekostet hatte, und monatlich 12,000 Dollars Miethe trug — natürslich meistens von Spieltischen, deren es eine wahre Unmasse enthielt. Durch Sprengen und Niederreißen that man — da auch glücklicher Weise sein Wind wehte — dem Feuer endlich Einhalt. Der Schaden

Contr

ist auf 1½ Millionen geschätzt. Gestohlen wurde übrigens, trot der so oft gerühmten californischen Redlichkeit, ebenfalls, und eine große Zahl von auf der That ertappten Individuen verhaftet, ein Neger aber, den man gleichfalls beim Stehlen erwischte, von dem erzürnten Volk zu Boden geschlagen und unter die Füße getreten, wo er gestorben seyn soll.

Und die Brandstätte? Wer zwei Tage später dorthin kam sah schon keine Brandstätte mehr; das Parkerhaus war schon nach fünf Tagen in vollem Reubau begriffen, und mit den Zimmerleuten so versaccordirt worden, daß es, sechzehn Tage von dem Brand ab, vollkommen beendet dastehen mußte. Schon nach wenigen Tagen standen mehre der kleisnen Gebäude six und fertig, aus's Neue ausgebaut und bewohnt, und zwischen Asche und Rauch schollen die schrillen Tone der Violine hindurch und klapperten die Golds und Silbermünzen auf den grünen Tischen der Spieler.

Ist man nur acht Tage lang nicht in der Stadt gewesen, so darf man sich gar nicht wundern ganze Straßen total verändert, und an Stellen wo noch in voriger Woche Zelten oder Hütten standen, große zweistockige Häuser zu finden. Mit unseren wöchentslichen Bootsahrten merkten wir das besonders, da wir uns sast jedesmal einen anderen Landungsplaß

suchen mußten, weil an der Stelle, wo wir noch das vorigemal unsere Fässer abgeladen, immer geswöhnlich neue Häuser standen oder Werste begonnen waren. Selbst die Straßen der Stadt wurden, mit so ungeheuern Kosten das auch verknüpst war, versbessert, hie und da, wo sich die schlimmsten Stellen sanden, den Wägen nicht hinderliche niedere Steinsdamme quer über gezogen, die tiessten Löcher dersselben mit Buschwerf ausgefüllt und hölzerne Rinnen an die Seiten der abschüssissssschaften gelegt, damit das Wasser nicht wie früher förmliche Ravinen in sie hineinrisse.

Die Stadt hat dazu in letter Zeit, wer für sie arbeiten wollte, zu fünf Dollar den Tag engagirt, die Leute binden sich dabei für keine Zeit und können, wann sie wollen, wieder aushören zu arbeiten. Uebrisgens stehen ihr auch kolossale Geldmittel zu Gebote und die Steuer fremder Waaren bringt allein ungesheure Summen in ihren Schatz. So bedeutend ist dabei der Verkehr daß die Beamten, oder vielmehr die Cassirer des Zollgebäudes, nicht einmal mehr im Stande sind, das einkommende Silber zu zählen, sondern es dis jett in gleich hohen Kasten und aufgeschichteten Rollen nur maßen und in letterer Zeit sogar bloß wiegen, wobei sie die Dollars mit einer Art Kelle in die Schalen schaufeln.

Geschmuggelt wird ungemein viel, und die Lage, besonders die Größe des Hafens begünstigt das gar sehr, nichtsdestoweniger sahren doch einzelne Schiffe, die allzukühn auf die Nachlässigkeit der amerikanischen Beamten vertrauen, manchmal bös dabei, und es sind in letterer Zeit die Ladungen dreier Schiffe wegen Uebertretung der amerikanischen Schifffahrtsgesete condemnirt und die Eigenthümer noch außerdem zu schwerer Strase verurtheilt worden.

Nicht allein bas »customhouse« verauctionirt aber fortwährend bie confiscirten Waaren, sonbern bie »Street commissioners« zeigen ebenfalls von Zeit zu Zeit Versteigerungen durch sie weggenommener Waaren an. Diese Street commissioners ober Straßens beaufsichtiger haben nämlich barauf zu sehen, das die Straßen von ben Maffen von Waaren, welche bie Kaufleute nur zu gern wegen Mangel an Raum vor ihren Thüren liegen laffen, freigehalten werben. Sie geben ben Eigenthumern bann eine gewiffe Zeit, diefelben fortzuschaffen; kommen biefe aber barin nicht ber Weisung nach, ober treffen sie gar Sachen bie im Augenblick gar feinen Eigenthümer zu haben scheinen, und um die sich niemand befümmert, so confisciren fie dieselben und verfaufen fie bann zum Rugen ber Straßenverbesserung in öffentlicher Auction.

Häuser kommen jett von allen Enden der Welt

hier an, besenders senden die Chinesen viele herüber, und wo man irgend jemand auf einem Dache sigen und Schindeln aufnageln sieht, fann man immer zehn gegen eins wetten, daß es ein Chinese ift. Diese Leute zeichnen sich überhaupt hier durch Fleiß und Thatigfeit aus, und besonders gehören bie Speise= häuser, die sie in den californischen Städten, vor= züglich aber in San Francisco errichtet haben, zu den besten, billigsten und deßhalb auch besuchtesten. Sie kleiden sich noch meistens in ihre Nationaltracht, nur daß sie sich, mit wenigen Ausnahmen, die Haare wachsen lassen und die Zöpfe (die ja überhaupt auch feine dinesische, sondern erst eine tatarische Mobe sind) entweder ganz abschneiden oder zusammengerollt unter ihren Müßen tragen. Chinesische Waaren haben in Masse hieher ihren Weg gefunden, und werden oft zu erstaunlich billigen Preisen verkauft.

Die Kausseute sind allerdings nicht alle mit ihren Geschäften gleich gut zufrieden, besonders solche welche große Holzspeculationen gemacht hatten, sinden sich auf einmal mit einem Vorrath da, der sie vor sechs Monaten zu Millionären gemacht hätte, und den sie jett nicht einmal um die Fracht wieder los werden können, da der Transport von den Schiffen sort solche enorme Summen kostet. Die Fälle sind nur zu häusig hier vorgekommen, daß ganze Ladungen Gerstäder, Reisen. 11.

von Planken und Brettern auf der Auction nicht die Hälfte der Fracht brachten, da zöllige Bretter z. B. in wenigen Wochen, am Lande verkauft, von 80 Dols lars für 100 Fuß auf 15 herabschlugen.

Man erwartete übrigens ein Steigen ber Holzpreise nach dem "nächsten Brand San Francisco's," von dem gesprochen wird, als ob man die Zeit seines Eintressens nach dem Kalender bestimmen könnte. Daß ein Theil San Francisco's nächstens wieder einmal niederbrennen wird, scheint eine als volltommen gewiß angenommene Thatsache zu seyn. Soviel ist sicher, hat erst einmal die Sonne einen Monat lang diese Unzahl von dichtgedrängten Holzgebäuden und getheerten und ungetheerten Zelten gehörig gebörrt, und bricht dann bei dem frischen Nachmittagswind an der rechten Stelle ein Feuer aus, so ist die Stadt, oder doch ein großer Theil derselben rettungstos verloren.

Waaren gibt es hier noch in ungeheuern Massen, und täglich sast kommen mehr an; auf Auctionen werden oft die schönsten und besten Gegenstände, wie Kleider, Wassen, Wäsche und Lurusartisel, zu spottbilligen Preisen verschleudert; so wurden z. B. vier Alabastervasen mit Glasglocken zu 6½ Dollars alle vier verkauft, wo die einzelne in Deutschland mehr kostet; Boviemesser, die mit 6 bis 8 Dollars in den

Bereinigten Staaten Käufer finden, zu 2½ und 3 Dollars, Tuchfracks zu 1½ Dollars, Sommers röcke zu ½ Dollar 2c. Will man aber einen gewissen Gegenstand gerade kaufen, so muß man ihn tropdem theuer genug bezahlen, und für Sachen, die von den Kausleuten schon in die Ecke geworfen sind und der Zerstörung unbeachtet entgegengehen, fordern sie, wenn man darnach fragt, die vollen Ladenpreise.

Die Provisionspreise, wie Mehl, Kartoffeln und eingesalzenes Fleisch, sind allerdings der sabelhaften Massen wegen, die in den letten Monaten eingesührt wurden, bedeutend gesunken, nichts destoweniger wersden nur irgend außergewöhnliche und etwas schwerer zu erlangende Genüsse auch noch enorm bezahlt. So kostete z. B. ein weißer Kohlkopf drei Dollar, und war kaum für den Preis zu bekommen. Milch und Butter hielt ebenfalls entsetzliche Preise, und Gier wurden noch im Herbste in Sacramento City mit einem Dollar das Stück bezahlt. Von diesen wurden allerdings in letzter Zeit eine Masse von China und Chile eingeführt, hielten aber doch auch noch immer einen vortrefflichen Preis.

An Vergnügungen bietet San Francisco ungesmein wenig dar, doch ist in neuerer Zeit manches gethan, auch diesem schon luxuriösen Bedürsniß absuhelsen. Ein Nationaltheater — freilich noch mit

sehr schwachen Krästen — ist errichtet, ein Circus für Aequilibristen gebaut worden; die Negersänger lassen sich in diesem Local hören, und auf der, San Francisco gegenüberliegenden Insel schlagen sich ein paar Menschen — zum Vergnügen der versammelten Zuschauer — die Mägen slach und die Augen schwarz. Das Eintrittsgeld zu allen diesen "Genüssen," so wenig auch dort gedoten werden mag, ist dabei sehr hoch, und die große Masse des Publikums, die sich dem nicht aussehen will, schlendert dasür Abends, wo sie mit ihrer Zeit nicht wohin weiß, in den Spielsalons oder in den Auctionen herum — beides Pläze, wo Leute die Geld in der Tasche haben, das ihrige auf höchst rasche Weise los werden können.

Vor einigen Tagen war in der Stadt ein deutsscher Ball, und dem Programm nach ebenfalls eine gewisse Einigung der Deutschen herbeizuführen und sie mit einander befannt zu machen. Das letztere mochte dabei erreicht sehn, das erstere auf keinen Fall, da der Ball auf ächt deutsche Art mit einer tüchtigen Prügelei schloß.

Das Spiel hat in San Francisco wirklich einen furchtbaren Höhegrad erreicht, und muß auf die Besvölkerung einen verderblichen Einfluß ausüben; jedensfalls nimmt das auch noch einmal ein böses und blutiges Ende, wie es schon oft und oft zu blutigen

was Copyle

Ercessen in den Spielzimmern selber geführt hat. In letter Zeit sind freilich viele Spielbanken gebrochen, da ein fühlbarer Geldmangel in San Francisco auch diesem edlen Erwerbszweig geschadet hat; der Sommer aber, wo wieder die Arbeiter mit ihrem Erbeuteten aus den Minen zurücksehren, belebt ihn wieder, und ruft dann mit der wachsenden Größe der Stadt mehr und mehr solche Höllen in allen Straßen, an allen öffentlichen Pläßen hervor. — Daß sie alle verderben möchten!

Gewaltig ist der Werth des Geldes hier, wo mit einem geringen Capital in kurzer Zeit so viel erworben werden kann. Alles geht rasch und im Fluge, Jahre werden in Monate zusammengedrängt, und der Geldwerth bleibt bei dieser lobenswerthen Eile ebensfalls nicht zurück. Interessen werden nicht nach Jahren, sondern nach Monaten, deßhalb aber nicht etwa billiger berechnet, und 6 Procent für den Monat ist das gewöhnliche, während man oft sogar 10, 12, ja noch mehr bezahlen muß.

In literarischer Beziehung ist, wie das auch kaum anders seyn konnte, noch sehr wenig in San Fransissco geschehen, doch existiren schon drei amerikanische Zeitungen hier, die Alta California, die Pacific News und ein neueres Blatt, ein Commercial Bulletin. Die Franzosen haben ebenfalls in letterer Zeit ein Organ

im "Californien" erhalten, ber jedoch aus gänzlichem Mangel an Lettern und einer Presse lithographirt werden mußte, was leider nur ein höchst mangels haftes und unvollständiges Surrogat der wirklichen Buchdruckerpresse ist.

Ich selber hatte nicht übel Lust, den Winter über eine beutsche Zeitung in San Francisco zu gründen, und gab mir viele Mühe einen genauen Ueberschlag über das Ganze zu bekommen, mußte aber zulett davon abstehen. Ein beutscher Setzer, den ich dort fand, der aber ebenfalls auf dem Sprung stand in die Minen aufzubrechen — und mit solchen Menschen ist nachher gar nicht zu unterhandeln, benn sie berechnen sich alles nach zu findenden Goldklumpen — forderte allein für Satz und Druck, ohne Presse, Druckerschwärze und Papier, von vier Seiten, wöchentlich zweimal, Format und Lettern etwa wie das Ausland (nur natürlich lateis nische Lettern, ba in ganz San Francisco feine beutschen zu bekommen waren), 300 Dollars monatlich. Lokal, Presse, Schwärze und Papier wären auch noch etwa 200 Dollars per Monat gefommen, und mehre Subscriptionsbogen, die ich herumgab, lieferten trot mehrfachen Versicherungen von Deutschen, wie sehr sie sich für eine solche Unternehmung in: teressirten, nur 500 Dollars vierteljährlich. Also

fünshundert Dollars Einnahme (wobei sich allerdings noch nach und nach mehr für Inserate herausgestellt hätte) gegen die faktisch dastehende Summe von 1500 Dollars Ausgabe — meine eigene Arbeit noch gar nicht einmal gerechnet; das war ein zu unverhältniß= mäßiges Resultat, und ich unterließ es natürlich.

Deutsche gab es allerdings genug in San Francisco ein solches Blatt mehr als reichlich zu unterstützen, für die Sache selber haben die Leute aber meist kein Interesse, und was sonst Annoncen betrifft so können sie sich schon mit fremden Zeitungen behelfen.

Buchhandlungen sind in letter Zeit auch schon einige in San Francisco errichtet, an Selbstwerlag hier ist aber noch lange nicht zu denken; die hiesigen Pressen sind jest kaum im Stande die bestehenden Zeitungen und nöthigen Ankündigungen zu drucken, und importiren deshalb nur Bücher. Wären aber auch wirklich Pressen da, die Druckfosten würden viel zu theuer kommen. Ueberhaupt hat die jezige Bevölkerung Calisorniens keinen Sinn für Literatur — die Leute sind hier, mit nur sehr wenig Ausenahmen, alle hergekommen um reich zu werden, oder doch wenigstens so viel Geld zu verdienen als das in einigen Jahren möglich ist; da dürsen sie denn teinen Augenblick ihrer kost daren Zeit daran

verschwenden etwas zu treiben was ihnen nicht so und so viele Procente den Monat einbringt — und dahin gehört besonders das Lesen; Zeitungen abgerechnet, in denen sie Preiscourante sinden. Es wird auch lange dauern ehe das anders werden kann, und ich selbst möchte die Periode wahrlich nicht in einem Land wie Calisornien abwarten.

Da ich aber gerade von Literatur spreche, so möchte ich babei noch ein Buch erwähnen das kurz vor meiner Abreise in England erschien, von mir selber und später von noch vielen andern ins Deutsche übersett wurde und ebenso in französischer wie spanischer Sprache herausgekommen ist. Ich meine: "Vier Monate in den Goldminen Californiens, von Dr. Tyrwitt Brooks."

Das Buch ist allerdings von jemand geschrieben der die Minen gesehen hatte, sonst aber in vieler Hinsicht eine Erdichtung. Wie z. B. die Scene wo die Wilden den jungen Matrosen scalpirt haben. Die calisornischen Indianer, wenigstens die an Bearcreef und Feather-River, nehmen gar nicht, wie ihre atlantischen Brüder, die Siegstrophäen des Scalps von den erschlagenen Feinden. Daß es Unwahrheisten enthält, din ich außerdem noch sogar beaustragt zu erklären. Dr. Brooks erzählt darin wie er von Hrn. Lieutenant Sherman einen Empsehlungsbrief

1

and Copyle

an Capitan Sutter erhalten und von diesem freundlich aufgenommen und bewirthet sey, erwähnt auch der Gemahlin des Capitans Sutter und einer liebenswürdigen Tochter. Capitan Sutter hat mir dagegen die Bersicherung gegeben daß er einen Dr. Brooks nie gekannt noch bei sich aufgenommen habe. Ebenso wenig konnte seine Frau und Tochter damals anwesend seyn, da die Frau des Capitans Sutter mit ihrer Tochter und zwei jüngeren Söhnen erst mit ihrer Tochter und zwei jüngeren Söhnen erst mit dem letzen Dampsboot, also Ende Januars, hier eingetroffen ist. Dr. Brooks Werk scheint die nicht üble Speculation eines englischen Buchhändlers gewesen zu seyn.

Doch genug für jett von San Francisco — am himmel lacht die Sonne wieder warm und klar und "nach den Minen" schallte es von tausend Lippen; dorthin zog es auch mich. Die Stadt wurde mit jedem Tag stiller und ruhiger und die abgehenden Dampf= und Segelboote standen stets gedrängt voller Menschen die sie, entweder für die nördlichen oder südlichen Minen bestimmt, nach Sacramento oder Stockton sühren sollten.

Ich selber hatte mich dießmal für die südlichen Minen bestimmt, da ich die nördlichen schon — und allerdings zur Genüge — gesehen hatte; von meinen früheren Reisegefährten schien aber Keiner Lust zu

haben wieder borthin aufzubrechen. Die Sache war ihnen damals doch ein klein wenig zu stark gewesen, und jest noch zu frisch in ihrem Gedächtnis. In San Francisco fand ich übrigens einen früheren Reisegefährten vom Talisman, einen gewissen Böhm, der mir ungemein viel von einer Stelle erzählte an der er selber mit vielem Glück gearbeitet habe, und zu der er zurückzukehren beabsichtige. Er suchte mich zu überreden ihn zu begleiten, und da es mir auch wirklich ziemlich gleichgültig war wohin ich mich wandte, denn voraus kann der Mensch ja doch nie wissen was er sindet, beschloß ich mit ihm nach Murphys New-Diggings, wie der Plat genannt wurde, in den nächsten Tagen aufzubrechen.

Hier darf ich jedoch nicht vergessen dem Leser von einigen alten Befannten Nachricht zu geben, die ich im Frühjahr wieder in San Francisco fand. Zu diesen gehört vor allen andern der Riese.

Wenn ich aber je ein heruntergekommenes Eremplar von einem Riesen gesehen habe, so war es dieses; als ich ihm in der Stadt zuerst begegnete kannte ich ihn kaum wieder. Mager und abgezehrt, die Backen eingefallen, das Gesicht bleich, die Augen ties im Kopse schienen ihm die gewaltigen Knochen nur eben in der Haut zu hängen, und langsam und schleichend hinkte er in den schlammigen Straßen auf und ab.

Seine Kleidung war noch ganz dieselbe wie früher, aber durch Wind und Wetter keineswegs beffer geworden — ber alte graue Filzhut, der ihm sonst bas breite guthmüthige Gesicht beschattet hatte, hing ihm jest schlapp und weich um die hagere Physiognomie — der grüne Rock war abgetragen und schäbig ge= worden, und von dem unteren Menschen ließ der Straßenschlamm gar nichts erkennen. Allerdings trug er noch den breiten Gürtel und so viel Waffen als früher, ja eher noch mehr, aber auf gar ver= schiedene Art von früher — der Pallasch klirrte nicht mehr an seiner Seite, Gott weiß was mit bem ge= schehen war, aber am ganzen Gürtel herum hingen verschiedene Paare von Pistolen, Messern und Dol= chen neben friedlichen Feuerzangen, Wagebalken und Feuerschaufeln. Der Mann schien eine wandernde "furze Waarenhandlung" geworden zu seyn und ver= rannte allen denen, die er für Kunden hielt, den Weg auf ber Straße.

Alls er mich erkannte blieb er stehen, sah mich wehmüthig an und sagte:

"Na da sind wir ja nun man in Californien — aber hier ists hübsch —"

Hätte er eine bogenlange Jeremiade gehalten, er wäre nicht im Stande gewesen mehr und tieferen Weltschmerz hineinzulegen.

Seine Leibensgeschichte war balb erzählt — in den Minen schien es ihm total mißglückt zu senn, die Arbeit dort hatte ihm auch nicht im mindesten be hagt — "wenn man so graben wollte" meinte er, "fände man auch bei uns — im Magdeburgischen — Gold," dazu hatte er noch ein boses, jest arg geschwollenes Knie bekommen, wegen dem er keinen Doftor fragen wollte, die gleich zu viel Geld fosteten, und der Aufenthalt hier in der Stadt fresse förmlich die preußischen Thaler. Uebrigens gestand er mir daß er keineswegs Noth litte, sondern hier in aller Ruhe seine mitgebrachten Waarenvorräthe einzeln an den Mann zu bringen suche, sobald er aber wieder soviel Geld zusammen habe, als er mitgebracht hatte denn Schaden wolle er durch Californien nicht leiden — fehre er augenblicklich wieder nach Magbeburg zurück.

Ein paar Tage später sah ich ihn in seiner "Heimath" — einem kleinen Zelt ziemlich draußen vor der Stadt, das er, wenn er darin saß, schon saßt aussfüllte. Während ich, davorstehend, mich mit ihm unterhielt, kamen ein paar Deutsche mehre Kleinigkeiten bei ihm zu kausen, und er langte, ohne sich von der Stelle zu bewegen, einfach in die entsernteste Ecke des Zeltes hinein, und brachte daraus vor was verlangt wurde.

and Comple

Seine Trabanten hatten sich aber, wie er mir erzählte, von ihm getrennt und "puddelten jetzt" wie er meinte, "irgendwo in den Bergen Gold."

Auch von den "Haimonskindern" hörte ich hier — aus der beabsichtigten Bereinigung des alten Engelbrecht war nichts geworden und sie hatten sich getrennt — zwei von ihnen waren nach Norden und zwei nach Süden gezogen, der alte Bursche selber aber sollte irgendwo auf einem Schooner in der Bai herumfahren.

## 7. Goldwäscherleben.

Am achten April, an einem wahrhaft herrlichen Frühlingsmorgen, nachdem Böhm und ich alle unsere Geschäfte, was irgend vielleicht noch in der Stadt zu besorgen war, abgemacht, befanden wir uns Punkt 10 Uhr, wie die Ordre geheißen, an Bord des kleinen neuen Dampsbootes "William Robinson." Ich hatte die Schoonersahrt das letztemal satt besommen, und hütete mich wohl auf einem Segelboot die unbeständige Bai noch einmal für so lange Strecke zu besahren. Unser Ziel war Stockton am San Joaquin.

Merkwürdig ist die Veränderung die doch nur wenig Jahre auf diesen abgelegenen Theil der Welt hervorgebracht haben; vor drei Sommern störte kaum ein einzelnes Segel die Ruhe der stillen Bai, jest hasten Hunderte von Ankern in ihrem Grund, und nach allen Richtungen hin durchschneiden rasche Damps boote und slinke Segelkähne die klare Fluth; an ihren

Ufern springen Städte fast über Racht aus bem Boden auf, und Dampfmaschinen arbeiten schon lärmend an der Stelle wo noch vor Monden der Indianer bem Hirsch und grauen Baren folgte. Schneller und gewaltsamer hat sich wohl noch nie ein Land ent= wickelt als Californien; es ist und bleibt aber auch deßhalb nur ein unnatürliches Verhältniß in dem hier jedes zu dem anderen steht. Der Amerikaner mag sich auch in einem solchen ewigen Drängen und Treiben gefallen — sein Hauptsinn ift bas Geld, der Gewinn, und so lange er eine Mustel am Korper regen kann, so lange ist ihm bas Drängen ba= nach ein unentbehrliches Bedürfniß, ber Deutsche aber hat einen ruhigeren, ja ich möchte sagen natürlicheren Charafter. Das Ziel nach dem er strebt ist nicht nur der Erwerb selber, dieser kann ihm nicht genug Er= jay bieten, auch seine Belohnung barin zu finden, nein es ist der Genuß desselben, den er sich durch denselben erringen will, und dieser wird sich deßhalb auch nie, es mag blühen und gedeihen soviel es will, auf die Länge der Zeit wohl in Californien fühlen, jo daß im Verhältniß unendlich wenig Deutsche es je ihre Heimath nennen werben.

Doch zurück zu unserem William Robinson. — Es war das ein neues, für die Stockton=Linie er= bautes Boot, und drei solche hielten zu der Zeit regelmäßige Fahrten nach dem San Joaquin; "Capitan Sutter," "Mint" und "William Robinson."— Passage bis Stockton (eine Fahrt von etwa 16 Stunden, exclusive Kost, ja ohne die Möglichkeit sich zum Schlasen anders als auf ebenem, nicht unbedeutend bestpucktem Fußboden auszudehnen) 25 Dollars. (Abwärts von Stockton nach San Francisco kostet die Fahrt, weil die Leute wahrscheinlich glauben die aus den Minen Zurücksommenden müßten mehr Gelb haben, unter denselben vorher angegebenen Bequemslichkeiten, 30 Dollars.)

Den Sacramento befahren noch mehr und größere Dampfer, der große schöne "Senator," der Mac Kim, Hartford, El Dorado — dann noch viele von dort weiter den Sacramento und Feather-River hinauf, wie andere wieder die nur oben im San Joaquin laufen, und wieder andere welche die Verbindung mit San Francisco und Pueblo San José unterhalten, während überall an der Bai und in den kleineren Städten noch immer wieder neue gebaut werden.

Segelboote laufen nun zwar ebenfalls nach allen diesen Punkten, und Fahrt und Fracht ist billiger auf benfelben; auf diesen hat man aber nicht allein gewöhnlich gar keine Bequemlichkeit, sondern ist auch noch den größten Beschwerden und Unannehmlichkeiten

- Carlo

ausgeset, während die Passage, die mit dem Dampfer doch ihre gewisse und verhältnismäßig furze Zeit hat, auf solchen kleinen und größeren Schoonern und Wallsischbooten, nicht selten des widrigen Windes wegen acht, ja 14 Tage dauert. Der Einwanderer sollte also deßhalb immer, salls es seine Geldmittel nur irgend erlaubten, dem Dampsboot den Borzug geben, an Zeit und Gesundheit ersparte er jedenfalls, während selbst eine lange Schoonersahrt mehr Geld für Provisionen auszehrte, als man im Ansang erwartet haben mochte.

Unser William Robinson war übrigens ebenfalls ein ziemlich langsames Boot, und wir brauchten volle 24 Stunden bis wir nach Stockton hinauf kamen; nichts destoweniger war es im Innern besser eingerichtet als fast alle übrigen, und wir fanden nicht allein gute gepolsterte Site und gutes Essen, sondern auch angenehme Gesellschaft, daß die Reise rasch gesmug vorüberging.

Draußen in der Bai wehte der Wind freilich etwas scharf und zwei junge Chilenerinnen die wir an Bord hatten, wurden seefrank und mußten sich legen, das gab sich aber bald wieder; erst durch die Straße Carquines und die Bai wurde wieder glatt, denn der Wind fand dort in dem engeren Raum nicht solche Macht, die Wasser aufzuregen.

Berftader, Reifen. 11.

Am nächsten Morgen, um 1 Uhr etwa, liesen wir in den San Joaquin ein und mit Tagesandruch sah es aus, als ob wir von der Bai aus kaum fünf Meilen zurückgelegt hätten. Der San Joaquin läuft, wenigstens von Stockton aus, durch eine öde, mit Binsen bewachsene Sumpssläche, und zwar so die Kreuz und Duer, in den tollsten, oft wieder förmlich zurücksehrenden Biegungen, daß es mir den Sindruck machte, als sey er hier einmal an einem nedlichten Tag aus den Bergen in's Thal gekommen und habe sich so gänzlich in den Binsen verirrt, daß er zuletzt gar nicht mehr wo hinaus wußte und rechts und links hinübersuchen mußte, um wieder den Weg in's Freie zu sinden.

Um 10 Uhr Morgens etwa langten wir endlich, nachdem wir die kleine Zeltstadt Stockton schon wenigstens drei Stunden vor uns gesehen hatten, dort an, landeten unsere Sachen und restaurirten uns in einem deutschen Gasthaus — das beste in der Stadt, das ein Herr Weber unter der Firma "Stockton Restaurant" hielt.

Mein Reisegefährte sah sich jest vor allen Dingen nach einem Fuhrmann um, seine Waaren in die Berge hinauf zu schaffen, und er brauchte deshalb nicht lange zu suchen, denn so schwer und theuer es gewesen war in der letzten Regenzeit Fracht nach

den Minen zu accordiren, wo manchmal bis zu 60 und 70 Cent also bis zu einem preußischen Thaler für das Pfund, allein Fracht bezahlt werden mußte, so leicht und verhältnißmäßig billig war es jetz zu bekommen. Er accordirte sie für 9 Cent das Pfund bis zu Murphys Diggings, etwa 80—85 englische Meilen entfernt.

Es standen in Stockton nicht allein eine Menge mit Ochsen und Maulthieren bespannte Wagen, sons dern die Mexikaner hielten auch mit einer großen Anzahl von Maulthierzügen und schafften besonders billig alle Arten von leicht zu verpackenden Provisiosnen in die Minen hinauf.

Diese Leute haben eine ungemeine Fertigkeit barin Maulthiere zu laden, und nicht nur Kisten und Packete, mögen sie von so ungleicher Größe seyn wie sie wollen, vertheilen sie auf das praktischste, nein, auch sogar einzelne schwere Fleischsässer, von denen eins schon die volle Ladung — bis zu 300 Psund des Thieres macht, wissen sie so gut auf dem Packsattel zu besestigen, daß sie nur selten die Schnüre nachzusehen haben und das Lastthier mit seiner Ladung ungedrückt vorwärts schreiten kann.

Stockton selbst, obgleich die Metropolis der südlich gelegenen Minen, ist gegenwärtig noch, im Vershältniß zu Sacramento City — ihrer nördlichen

Schwester — nur ein unbedeutendes Städtchen, größtentheils aus Zelten, hie und da aus hölzernen Häusern bestehend; der Verkehr soll hier aber ziemlich bedeutend seyn und im Sommer besonders glänzende Geschäfte gemacht werden. Deutsche schienen nur wenige dort zu seyn, obgleich die Kleiderbuden, wie in allen amerikanischen Städten, von deutschen Juden behauptet werden.

Am Mittwoch gegen Abend fuhren wir mit zwei Wagen, jeder mit vier Joch Ochsen bespannt, und in Begleitung mehrerer Amerikaner, die ebenfalls Fracht bei sich hatten, von Stockton ab, blieben aber schon in der ersten Slew, eine Art todten Arms des Joaquin, so gründlich stecken, daß fämmtliche acht Joch Ochsen den zweiten Wagen aus dem Schlamm nicht herausziehen konnten, und wir die halbe Fracht abladen mußten ehe wir durchkamen. Das war übrigens, und gleich zu Anfang, auch der schlimmste Fleck gewesen, und wir hatten in der Art weiter keine Schwierigkeit mehr bis Murphys Diggings.

An dem Abend lagerten wir etwa 1½ Meilen von Stockton dicht an der Straße, und hier lernte ich auch unsere Reisegesellschaft etwas näher kennen. Es war, außer einem jungen Burschen von 18 bis 19 Jahren, der ebenfalls einen Laden in einer der Minen hatte und mit neuen Waaren dorthin wieder

zurückging, ein alter wunderlicher Kauz mit weißen Haaren, der sich Hillman nannte (wie ich später erfuhr, stammte er von Deutschen ab und hieß ursprünglich Bergmann). Er führte auf einem ber Wägen eine Duecksilbermaschine mit sich, um das Goldwaschen etwas großartiger zu betreiben, hatte zu diesem Zweck noch zwei junge Amerikaner angemiethet und außerdem noch sein eigenes Faktotum, einen kleinen Irlander, Jeremias Livingston, mit= gebracht, zu dem besonders ich mich gleich am ersten Tag in voller Liebe hingezogen fühlte, denn ich hatte wirklich lange keinen komischeren kleinen Gesellen, gerade in seinem trockenen, fast mürrischen Ernste gesehen, als ihn. Wir alle gingen zu Fuß neben den Wägen her, nur Herr Hillman, der seinerseits eben so ernst und seierlich aussah als Jemmy (eine etwas barbarische Abkürzung für Jeremias Living= ston), hatte für sich in Stockton einen Maulesel gefauft, auf bem er, in der Sonne einen mächtigen braunseidenen Regenschirm aufgespannt, die meiste Zeit ritt und nur manchmal, wenn er des Reitens überdrüssig war, mit Jemmy abwechselte.

Böhm und ich hatten uns nun Abends unter einem der Bäume schon unseren Lagerplatz zurecht gemacht, Herr Hillman sührte aber ein sehr großes Zelt bei sich und wollte unter keiner Bedingung

zugeben, daß wir braußen in dem allerdings sehr starken Nachtthau schliefen, während er unter einer Decke läge. Dabei fand ich, daß er nicht allein unseren Körper, sondern auch unsere Seelen vor Schaden zu bewahren wünschte, denn Herr Hillman war Methodist, und ehe wir uns schlafen legten hielt er ein langes, lautes Gebet, wobei er auf recht, mit geschlossenen Augen, im Bette saß und auf das lebhafteste dabei mit den Händen gesticulirte. Jemmy, obgleich jedenfalls wie die meisten Irlander Katholik, also dem Methodismus keineswege zugeneigt, war boch, vermöge ber angebornen schlauen irischen Natur, zu viel Hofmann berlei Geremonien nicht mitzumachen; größerer Bequemlichkeit halber legte er sich dabei nur auf die Kniee und Ellbogen nieder, und lag nun so, geduldig das Ende bee allerdings etwas langen Gebetes zu erwarten. Schon während dem Amen aber, bessen Rahen ihm eine Art Instinkt — oder vielleicht lange Gewohnheit verkündigt haben mußten, rollte er auf die Sein über und war, ohne sich auszustrecken und als ob er aus Holz geschnitten gewesen wäre, gerade in derfelben Stellung wie er gekniet hatte, augenblick lich eingeschlafen.

Am zweiten Tag fiel weiter nichts bemerkenswerthes vor, als daß wir eine ebenfalls im Schlamm steckende amerikanische Compagnie (Leute von Mary's Vineyard, einer kleinen Insel den nördlichen Staaten gegenüber) einholten, ihnen aus ihrer fatalen Lage halfen und in ihrer Begleitung die Reise fortsetzten.

Am 12. April, einem Freitag, erreichten wir Nachmittags den Calaveres, wo wir unsere Wägen sörmlich abladen und auseinandernehmen mußten, um sie wie ihren Inhalt über den noch immer angeschwollenen Strom zu schaffen. Hier nahmen wir, in der blitsschnellen Strömung mit der wir uns ein Stück den Fluß hinuntertreiben ließen, ein herrliches Bad, das uns ungemein erfrischte und setzen gegen Abend, als wir alles am andern User hatten, unsern Weg noch beiläusig fünf bis sechs Meilen weiter sort.

Der Charafter der Landschaft sing sich hier aber an wesentlich zu verändern — bis jetzt hatten wir uns noch immer in der Ebene gehalten, welche sich von Stockton ab nach allen Richtungen ausdehnt; vom Calaveres aus dagegen wurde das Land hügelicher und prairieartig. Weite wellenförmige Flächen stiesgen vor uns, nur dünn mit Baumgruppen besetzt, empor und den Hintergrund bildeten bewaldete steile Hügel — die ersten Vorboten der Gebirgskette welscher wir uns näherten.

Die Natur schien sich aber heute mit ihren schönsten Gewändern geschmückt zu haben, uns zu empfangen das Auge reichte, den Boden bedeckte, ist wohl kaum zu beschreiben. Ein unendlicher Farbenschmelz deckte die Erde, und so dicht standen die Blumen, daß man nicht zwischen ihnen hinschreiten konnte ohne mit jedem Schritt zwanzig und dreißig zu zertreten. Einzelne Gattungen verbreiteten dabei einen süßen Wohlgeruch, und mit dem fühlen West, den die Abendsonne herüberhauchte, sog ich den wonnigen Balsam in wahrhaft trunkener Lust ein. Ich pflückte mir einen großen Strauß der schönsten und wohlzriechendsten und sie waren die Nacht mein Kopstissen.

Keiner von uns allen blieb unergriffen bei dem reizenden Anblick, und mehr als einmal wurde die Frage laut: "Was gäbe man darum, wenn man jest solch einen Strauß den Seinen in die Heimath senden könnte?"

Selbst der alte Hillman, der an der Fähre übrigenst einen neuen Charafter enwickelt hatte, war gerührt, aber in seiner Art gerührt, denn er blieb mehrmals stehen, schaute mit gesalteten Händen das wunderschöne Schauspiel an und sagte endlich:

"Was für ein glorreiches Land — was für ein Blumenflor — guter Himmel, wenn ich den Garten drei Meilen von Newyorf hätte, ich wollte jeden Tag meine zwanzig Thaler daraus ziehen."

Doch ich muß des neuen Charafters erst erwähnen. An der Fähre nämlich fam er plötlich mit einem ganzen Urm voll Streichriemen an und pries, wo er ein paar Menschen zusammenstehen fand, deren Borzüglichkeit mit solcher Zungengeläufigkeit an, daß die Leute gewöhnlich Streichriemen und alles vergaßen und nur auf den alten "komischen Mann" hörten und über ihn lachten. Bon irgend einem ließ er sich bann ein Taschenmesser geben, führte bamit die merkwürdigsten Evolutionen aus, schlug gegen das Eisen ber Wagenraber und gegen Steine an, stach in die Erde, strich es bann eine Weile, während er ben Umstehenden Schnurren und Anetdoten erzählte, auf seinem "Patentriemen", erwischte dann ploglich, ohne weitere Warnung, einen der ihm Nächststehenden an der Hand, streifte ihm den Aermel auf, spuckte ihm auf den Arm, und rasirte dem über solche Behandlung natürlich aufs äußerste Erstaunten die Haare vom untern Theil seines Armes herunter.

Solcher Art war der "Streichriemenmann", wie ich ihn bald überall nennen hörte, und Jemmy stand in der ganzen Zeit mit aufgespanntem Regenschirm in der Sonne neben ihm, und verzog bei den komisichen Geschichten, die er alle gewiß schon tausendmal mit angehört, keine Miene.

Sonnabend den 18. durchwanderten wir fast den ganzen Tag einen ununterbrochenen Blumengarten; das Land wurde aber jetzt immer bergiger, und schattige Haine, durch die sich klare, murmelnde Bäche brachen, erlösten uns von der Monotonie der durchzogenen Ebenen.

An dem Abend bat der alte Streichriemenmann den lieben Gott in seinem gewöhnlichen lauten Gebet, er möchte doch so gut seyn und es ihm nicht zu sehr übel nehmen wenn er morgen, als an einem Sabbath, nicht allein auf der Landstraße wäre, sondern auch noch an Gold und irdische Güter dächte, während es doch seine verdammte Pflicht und Schuldigseit wäre, Buße zu thun und seine vielen Sünden zu bereuen.

Um Sonntag erreichten wir die ersten "Diggings" oder Minen, und versuchten nach Tisch an einer früher bearbeiteten Stelle mit der Pfanne. Bir sanden auch seines Gold, und zwar reichlich genug, um Hillmann auf den ziemlich ernstlichen Gedanken zu bringen seine Duecksilbermaschine hier aufzustellen und srisch an die Arbeit zu gehen. Bielleicht wäre das auch gar nicht so übel für ihn gewesen, die Leute, die er mithatte, schienen aber keine besondere Lust dazu zu haben, und er ging nach kurzer Debatte mit uns weiter. Abends im Zelt bekamen wir sedoch eine

lange Epistel zu hören, benn wie er es bem lieben Gott gestern vorausgesagt hatte, war es richtig ein= getroffen, und beshalb mußte er ihn jest, in einer langen wohlgesetzten Rede um Verzeihung bitten, die aber Jemmy, der mit seinen Knien und Ellbogen zuletzt gar nicht mehr wußte wohin, fast zur Ver= zweiflung brachte. Laut und eindringlich, mit schnar= render Stimme und wie gewöhnlich geschlossenen Augen, während das an der mittelsten Zeltstütze angebrachte Talglicht eine eigene Beleuchtung auf seine scharsgezeichneten Züge warf, gestand er, daß er rich= tig am vorigen ganzen Tage nur an bas nichtswür= dige Gold seine Gedanken gehängt und hin und her überlegt habe, wie er am schneUsten die größtmög= lichste Quantität davon zusammenbringen könnte aber er freute sich auch zugleich, daß er sich dieser seiner Schwäche so klar bewußt gewesen wäre sie sogar vorherzusehen, und versprach noch außerdem sich gründlich zu bessern.

Um Montag hatte ich die Wägen verlassen und war mit der Büchse durch die Gebirge gegangen, sand auch dort einzelne Hirsche, aber alle so scheu daß ich keinen von ihnen, da ich nur meine Richtung beibehalten und den Fährten nicht folgen wollte, zum Schuß bekommen konnte. Abends erst spät überholte ich die Wägen wieder an dem sogenannten

Engels Creef und ersuhr nun, daß sich der alte Hillman, nach darüber eingeholten Berichten, entschlossen habe hier zu bleiben. Angels camp, wie der Plat von den Amerikanern genannt wurde, schien übrigens, so weit ich in der Dunkelheit ertennen konnte, ein ganz bedeutender Minenplatz zu seyn (oder besser gewesen zu seyn, denn die ganze Fläche soll schon größtentheils ausgearbeitet seyn); eine Menge Zelten standen zwischen den Hügeln, der Grund des breiten Flußbettes war überall ausgewühlt, und die von den Hügeln niederschimmernden Lichter verriethen wie sich überall Goldwäscher herangezogen hatten, hier eine Zeitlang ihr Glück zu versuchen, und fänden sie es nicht, mit Decke, Pfanne, Spithacke und Schausel weiter zu ziehen in die Berge.

Ich wanderte am nächsten Morgen wieder allein aus, um noch eine Zeitlang in den Hügeln herumzustreisen, und kam endlich, mehr zur Linken hinübershaltend, wo ich den Psad nach Murphy's Diggings wieder sinden sollte, an den kleinen Bergstrom, der bald zwischen steilen Felsen, bald zwischen fruchtbaren Thälern von Murphys nach Angels niederrauscht. Ueberall wurde auch hier schon gearbeitet, und selbst Chinesen, von denen wir auch mehrere Zelte in Angels Camp gesehen hatten, saßen hinter der Waschmaschine und wuschen Gold nach Herzenslust.

Den Pfad, ber sich bicht am Strombett steil hinauswand, verfolgend, kam ich endlich, etwa um Mittag herum, an die sogenannte Murphys Flat; erst dicht vor dem Plat konnte ich aber einen Ueber= blick barüber gewinnen, und war nun wirklich er= staunt hoch oben in den Gebirgen eine weite bewal= bete Ebene zu finden, in deren Mitte sich eine förmliche kleine Stadt erhob. Eine breite Straße von großen »store« Zelten führte längs der Flat hin, Laden reihte sich hierin an Laden, und außer den nöthigen Provisionen und unnöthigen Getränken fanden sich sogar Luxusartifel, und setzen die Gin= geborenen, die sich überdieß schon die Köpfe über all die wunderlichen Sachen zerbrachen, in das unbegrenzteste Erstaunen. Die Hauptstraße selbst wurde somit einzig und allein von ben verschiedenen Waarenlagern und Läden eingenommen, hinter dieser aber bis an bie nächsten Sügelrücken hinauf siand einzeln zerstreut eine Masse kleiner Blockhäuser und Zelte, und gab dem Ganzen ein höchst originelles und pittoresfes Ansehen. Die stattlichen Kiefern und laubigen Eichen bazwischen, das maigrune Unterholz, aus dem die weißen und blauen Zeltgiebel hervorschauten, die hohen schönbewaldeten Berge umher mit dem atherreinen Himmel, das geschäftige Treiben überall, und aus ben Zelten heraus die flatternde

blauweiß und rothe Flagge ber Bereinigten Staaten, machten einen Eindruck auf mich, wie ich ihn wohl kaum wiederzugeben vermöchte.

"Hier" bleibst du," war mein erster Gedanke, "wenn nur irgend etwas in diesen Thälern zu machen ist," und eine reizendere Gegend hätte ich mir in den Gebirgen kaum zum Aufenthaltsort wählen können.

Bor allen Dingen muß ich dem Leser jest aber erst eine kurze Beschreibung der "Flat" (wie derartige slache Stellen an kleineren oder größeren Wasserscoursen stets genannt werden), wie der umliegenden Minen geben, denn damit sind zugleich sast alle übrigen Minen für Alluvialwäschereien, die sich im (Banzen doch immer wieder gleichen müssen, ebenfalls beschrieben.

Die sogenannte Murphysstat — ihres vermutheten Reichthums halber Rich Murphy genannt, ist eine Art Ebene, durch die sich der aus den höheren Gebirgen niederstürzende Strom in früherer, vielleicht vorsündstuthlicher Zeit gewälzt und sein Gold hier abgelagert hat. Die reiche Flat selber ist etwa 200 Schritt breit und 400 Schritt lang, wenigstens der Theil der dis jest angegraben ist, denn die ganze Flat hat bestimmt drei Meilen im Umfreis, und der kleine Fluß strömt sest etwa in dieser Entsernung,

ungefähr 200 Schritte von den Hügeln ab, der Thalschlucht zu, die hinunter nach Angels führt. In dieser Ebene nun steht eine kleine Fichten= und Eichengruppe, wo mir erzählt ist, daß unter diesen Eichen in einem kleinen brunnenähnlichen Loch die ersten Amerikaner die hier herauskamen, einen Merikaner mit seiner Frau fanden. Diese hatten hier zwischen den Wurzeln der Fichten schon eine enorme Summe — man sagt 18,000 Dollars in grobem Golde — herausgenommen, und verließen den Ort, als die Amerikaner nur Miene machten ihnen densselben zu bestreiten, von selbst, ihre Schäße in Sicherheit zu bringen.

Die ersten Amerikaner nahmen hier ebenfalls viel Gold heraus, und nun strömten von allen Seiten die Goldwäscher herbei, den Ort auszuarbeiten. Die sehr früh einbrechende Regenzeit störte aber die Arbeiten, und man konnte sür jene Jahreszeit nichts weiter thun als sich die Plätze abmarken, die in diesem Sommer, oder Herbst vielmehr, bearbeitet wers den sollten. Um aber dem Wisbrauch vorzubeugen, den etwa Speculanten mit dem Abmarken treiben konnten, riesen die damaligen hier vorhandenen amerikanischen Goldwäscher eine Meeting zusammen, in der beschlossen wurde, daß niemand einen größern Fleck — und zwar nur einen auf seinen Namen —

als 16 Fuß lang und 8 Fuß breit, mit 21/2 Fuß Raum jum Erbeauswerfen ringsherum, beanspruchen burje. Um dabei auch nicht verpflichtet zu seyn, stets barin zu arbeiten ober irgend ein Werkzeug — bie gewöhnliche Urt einen Ort im Besitz zu halten — barin zu lassen, wurde ferner beschlossen, daß man seinen also beanspruchten Claim ober "sein Loch," wie Die Leute hier fagen, könne beim Alcalden registriren lassen, wofür diesem zwei Dollars zu zahlen sepen, der Claim aber dann auch als vollkommen gültig bis zum 1. August angesehen werben solle. dann freilich an seinem Fleck noch nicht begonnen hatte, ober, wenn begonnen, nicht mehr barin arbeite, ber habe jedes weitere Unrecht baran verloren und wer so gesonnen sey, könne in das Loch hineinfpringen und es ausarbeiten.

Die Tiese der bis jest, und zwar im vorigen Herbst, ausgearbeiteten Löcher ist verschieden, keines ist jedoch wohl unter 16, viele bis zu 20—25 Fußtief, und die, welche jest schon daran gegangen sind ihre Arbeiten zu beginnen, müssen mit einer und zwei Pumpen arbeiten, um das Wasser frei zu halten, und können es dann oft nicht einmal erzwingen. Der kleine Bergstrom sällt allerdings mit jedem Tag, und ist sogar, etwas weiter oben, schon vollsommen ausgetrocknet; wo man aber nur etwas tief gräbt,

fommen starke Quellen vorgesprubelt und vereiteln jedes weitere Arbeiten. Ich glaubte auch deßhalb nicht, daß die Flat vor September ober Oktober mit Erfolg würde ausgearbeitet werden können.

Der Grund und Boben ist etwa zehn Fuß feste Erde, dann kommt, wo ber Fluß früher gelaufen ift — und das sind die einzigen Stellen wo man viel Gold erwartet — von vier bis zehn Fuß Kies, in dessen unteren Schichten schon ziemlich schweres Gold — Stücke von drei bis vier Dollars Werth — gefunden werden, und unter dem Ries liegt bann wieder — fein gutes Zeichen — entweder der platte weiße Felsen, auf dem sich selten Gold gehalten hat, oder ein weiß oder blauer Lehm, in welchem dann die reichste Ernte bevorsteht.

Uebrigens ist es hier nicht allein die Flat, die Murphy's Diggings den Namen der reichen gegeben hat, sondern auch die kleinen in den Haupt-Creek sich ergießenden Bäche haben ihrer Zeit viel Gold gehabt, ja haben es hie und da noch; es aber in den überall burchgewühlten Betten aufzufinden, ist eine andere und allerdings höchst schwierige Aufgabe, die der Neuangekommene nur manchmal von recht gutem Glück begünstigt, lösen kann. Allerdings sind hie und da die Uferbanken noch gar nicht angegriffen und enthalten an manchen Stellen sehr viel Gold,

18 12

Spithacken und Schaufel mussen aber da voran ar beiten, und manche zehn, zwölf Fuß Erde werden ausgeworsen, während der Gräber auch noch nicht einmal einen Cent Werth Gold darunter findet, und den Plat verlassen muß, um einen anderen, vielleicht mit nicht einmal besserem Erfolg, anzugreisen.

Früher, ja, wie die Minen noch nicht von den Tausenden förmlich von unterst zu oberst gekehrt waren, da läßt es sich denken daß ein Nachgraben unendlich viel leichter gewesen ist als jest; die Zeiten sind aber vorbei, und wer jest hierher kommt und glaubt mit leichter Mühe nicht etwa nur sein einsaches Auskommen, nein gleich ein Bermögen zu erarbeiten, der wird jedenfalls zu spät seinen Irrthum einsehen.

Tropdem ist das gewöhnlich Angenommene, wenn man besonders in San Francisco Jemanden fragte, was wohl in den oder den Minen gewonnen würde, als sast unausbleibliche Antwort: "etwa eine Unze täglich" und die Leute sagen dieß so ruhig, als ob sechzehn Dollars täglicher Tagelohn nicht das geringste außerordentliche wäre. Der Goldwäscher aber, der oben in die Minen sommt und dort an zu arbeiten fängt, wird nur zu bald einsehen, daß die Unze Ideal war; die Tage wo der Goldwäscher — außergewöhnliche Fälle natürlich ausgenommen — eine

Unze "macht", gehören zu den glänzenden, und selbst eine halbe Unze wird allgemein, wohin ich auch geshört habe (und ich hatte hier Gelegenheit Leute von sast allen Minen zu sprechen) als ganz vorzügliches Tagwerf angenommen. Nimmt man aber die Masse der Arbeiter im Durchschnitt, dann bin ich sest überzeugt daß sie noch nicht drei Dollars täglich verzbienen, während viele sogar ihr Geld zusetzen das sie mit hergebracht haben, und froh sind nur noch wieder hinunter nach Stockton oder San Francisco zu können, dort — oft freilich mit ebenso schlechtem Ersolg — Arbeit zu suchen.

Was ist aber die Rede selbst derer, die hier wirklich Gold sinden, und kleine oder größere Summen im Stande sind zurückzulegen? "Sobald ich mir irgend etwas gespart habe, mache ich daß ich hier sortkomme, und verdammt der Fuß, den ich dann wieder auf californischen Boden setze."

Das ist die allgemeine Stimmung, und wie viele arbeiten dabei — und arbeiten hart, nur für ihr Reisegeld, um so schnell als möglich das so heiß ersiehnte, mit solchen goldenen Träumen betretene Caslisornien wieder verlassen zu können.

Das Land selber kommt mir dabei fast wie eine riesige Ratten= oder eigentlich Menschenfalle vor. Zuerst gibt sich Alles jede nur erdenkliche Mühe nach ver darin aufgestellten Lockspeise hinzusommen, strampelt mit Händen und Füßen, wirft alles von sich, und nimmt die Rockschöße unter die Arme, der erste oder doch womöglich nicht der letzte in dem neuen Eldorado zu seyn — und kaum darin? — Hui wie sie sich rasch umdrehen, an den Stäben hinauf kletztern und unter jeder Bedingung wieder ind Freie zu kommen suchen. Ihr armen Teusel ihr, die Sache geht nun einmal nicht so schnell, und oben liegt eure Rettung nicht; hacken und graben müßt ihr, wie die Maulwürse euch in die Erde wühlen, und jeder Bequemlichseit, jedem Genuß entsagen, die ihr nach und nach mühselig, und Thaler bei Thaler, ein kleines Kapital zusammengescharrt habt, das Land eurer Sehnsucht — wieder verlassen zu können.

"Alber," hör ich da viele sagen — "selbst drei Dollars ist ja schon ein vortrefflicher Tagelohn, wenn noch dazu die Provisionen, wie das gar nicht anders seyn kann, verhältnismäßig herunter gehen, und jest auch schon in der That herunter gegangen sind — was haben denn bei uns arme Tagelöhner?" Der Leser hat ganz recht, wenn der arme Tagelöhner so viel erschwingen kann nach Californien auszuwandern, so soll er das in Gottes Namen thun — er wird dort wenigstens, bei nicht härterer Arbeit als er sie im alten Baterland gewohnt war, seinen Lebens-

unterhalt und oft noch mehr finden. Mit diesem Gedanken muß er aber auch hinausgehen, wenn er sich nachher dort wohl fühlen soll, er darf keine tollen und überspannten Gedanken von Schäßen und Klumpen mitbringen.

Ich läugne dabei gar nicht daß viele hier ihr Glück gemacht haben, ja viele es selbst jest noch machen werden; es ist das aber nur eben als ob man ein Loos zu einer großartigen Lotterie nähme, mit dem Unterschied noch, daß man bei einer anderen Lotterie seine Niete ruhig, mit den Händen in der Tasche abwarten kann, während man sie sich hier im Schweiße seines Angesichts selber erhacken und erschauseln muß.

Doch ich will in meiner Erzählung weiter forts sahren, manches ist darin, was den Leser dann wohl selber von dem eben Behaupteten überzeugen wird.

Die kleinen Ravinen haben sich, wie ich schon erwähnt, im letzten Winter ziemlich goldreich gezeigt; damals wurden aber nur die Betten ausgewaschen, und wir selber haben in diesem Sommer an manschen Stellen die Banken angegriffen und recht schösnes Gold gesunden, im ganzen aber doch nur immer drei die vier Thaler den Tag durchschnittlich machen können. Viele dieser Ravinen sind nun allerdings

noch gar nicht angegriffen, und Millionen Dollars Werth Gold steckt hier noch überall in den Bergen, aber wie es finden? Jest wo man Zeit hatte in den Ravinen nachzusuchen, sind diese überall ausgetrocknet und die Erde zum nächsten Wasser zu tragen, dazu ist sie boch nicht goldreich genug; nächsten Herbst aber, wenn die Arbeiten dort wieder beginnen könnten, strömen Tausenbe und Tausenbe von neuen Ankömmlingen herbei, und füllen die Plate an. Hat man bann wirklich eine Stelle gefunden, wo man eine kurze Zeit Arbeit hatte und Gold finden könnte, dann merken sich brüber und drunter gleich andere ihre Stellen ebenfalls ab, und man darf nicht allein nicht weiter arbeiten als bas einmal Begonnene, sondern wird auch sogar noch im Erbeauswerfen gehindert.

Was die neue Uebersiedlung nach Calisornien betrifft, so werden in diesem Sommer allein 75,000 Menschen über die Ebenen Nordamerika's erwartet. Täglich treffen dabei Schiffe von allen Theilen der Welt ein, und selbst von Neumeriko werden in jeder Woche Zuzüge von Tausenden erwartet, welche ebensalls zu Land das neue Dorado erreichen wollen. Wie die Minen dann überschwemmt werden müssen, kann man sich denken, und entdeckt auch dann hie und da einmal einer einen neuen guten Fleck, so kann

er sich barauf verlassen, daß er ihn nicht achtundvierzig Stunden allein behaupten wird.

Das Goldgraben selber geschieht nun etwa auf jolgende Weise; hat man einen Fleck sich ausgesucht zu dem man Zutrauen faßt, und wo man glaubt, daß Gold zu finden sey, so deckt man vor allen Dingen einen hinlänglich großen Raum, um sich frei darin bewegen und arbeiten zu können, ab, b. h. man gräbt so tief, bis man entweder den Felsen spürt ober auf Thon, vielleicht auch nur bis auf den mit Lehm untermischten Kies kommt, und versucht nur manchmal mit der Pfanne ob sich ichon Gold zeigt und ob die Erde schon bas Waschen ablt. Ob nämlich so viel Gold barin enthalten ift, daß man bei fortwährendem Waschen den Tag über seinen Tagelohn machen könnte. Ift das nicht ber Fall, so bedt man noch etwas weiter ab. Man wäscht übrigens gewöhnlich lieber einen Fuß Erde mehr, als gerade unumgänglich nöthig ist, ehe man vielleicht Golb mit hinauswirft.

Unter Waschen versteht man hier allgemein mit der Maschine oder der Wiege arbeiten, denn mit der Pfanne waschen nur die Merikaner und Indianer. Dieß Waschen selber habe ich aber schon krüher beschrieben, und durch Worte kann man dabei auch einem Andern kaum einen recht klaren Begriff geben, so etwas muß selber gesehen, selber versucht sehn und lernt sich dann ungemein schnell.

Für spätere Zeiten wird es übrigens auch interesfant seyn, einen Preiscourrant ber Minen für Provisionen u. s. w., wie sie in biesen Monaten standen, zu geben, denn es ändert hier Alles so rasch, daß oft jett bestehende Fakta in vier Wochen nur noch historische Ueberlieferungen sind. Später läßt sich deßhalb, wenn man getreue Berichte aus vergangener Zeit hat, viel leichter ein Maßstab an das dann Bestehende legen. Natürlich reducirt sich hier Alles aus schließlich auf Minenbedürfnisse, Luxusartifel kennt man hier gar nicht, denn der Wohlhabenbste würde sich nicht mit Sachen befassen, die ihm bei so häufigem Umjug in ben Bergen immer nur belästigen mußten. Er würde sie nicht nehmen und wenn er sie halb umsonst befame; während er oft jeden Preis für etwas bezahlt das ihm nüglich senn kann. Die Leute werden hier sämmtlich ungemein praktisch.

Eine Maschine von 16 Dollars bis 32 und 40, doch kann man auch alte oft zu 8 und 10 Dollars kausen. Schausel 3 bis 5 Dollars. Spishake mit Stiel 5 bis 7 Dollars. Brechstange (je nach der Größe) 5 bis 8 Dollars. Messer zum Gebrauch der Goldwäscher (mit Holzgriffen) 50 bis 75 Cents. Hölzerne Eimer 2 Dollars. Blecheimer 4 Dollars.

Pfannen zum Waschen 4 Dollars. Lebensmittel: Mehl 20 Dollars für hundert Pfund. Frisches Fleisch, Hinterviertel 371/2 Cents, Vorderviertel 25 Cents für das Pfund. Gesalzener Speck 40 bis 50 Cents für das Pfund. Getrocknetes Obst 50 bis 75 Cents das Pfund. Kartoffeln 50 Cents das Pfund. Nudeln 50 Cents das Pfund. Mafrelen (gesalzen) 30 Cents das Stück. Weißer Schiffszwieback 25 bis 30 Cents das Pfund. Frisches Brod, der Laib (etwa so schwer wie bei uns ein Groschenbrod) 50 Cents. Butter 15 Cents das Pfund. Chocolade 1 Dollar das Pfund. In Essig Eingesetztes 2 Dollars die Quartstasche. Thee 11/2 bis 2 Dollars das Pfund. Kaffee 621/2 Cents das Pfund. Zucker 50 Cents das Pfund. Getränke: Rothwein 1½ bis 2 Dollars die Flasche. Brandy 1 bis 2 Dollars die Flasche. Whiskey 1 bis 11/2 Dol= lars die Flasche. Araf 11/2 Dollars die Flasche. Gin 11/2 Dollars die Flasche. Portwein 2 Dollars die Flasche. Madeira 2 Dollars die Flasche.

Der einzelne "Drink", der bis jest in den Minen saft überall 50 Cents gekostet hat, gilt jest nur noch 25 (übrigens auch genug, 10 Neugroschen für einen Schluck Brandy oder Wiskey!).

Alle welche sich hier nicht selber beköstigen wollen können sogar, wie in jeder andern Stadt, ordentlich in die Kost gehen. Sie bekommen drei Mahlzeiten von Fleisch, getrocknetem Obst, Pickles, Butter, Käse 1c., Kassee und manchmal sogar auch Kartosseln — ein Franzose gibt Abends statt des Thees eine halbe Flasche Rothwein — und dafür zahlt man 16 Dollars die Woche. Wer sich aber selbst beföstigt, kann sich seine Provisionen recht gut mit 6 bis 7 Dollars die Woche bestreiten.

Kleidungsstücke sind ebenfalls lange nicht so theuer mehr als sie es früher waren, und im Verhältniß sogar billig. Ein paar Beinkleider kosten 2 bis 4 Dolslars, ein Paar Schuhe 3 bis 5 Dollars, ein Hembe 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Dollars, Strohhüte 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Dollars, das alles aber natürlich von ordinärem, billigem Stoff.

Was Thiere betrifft, so kann man ein recht gutes Pferd für 80 bis 150 Dollars kaufen, Maulthiere etwa derselbe Preis, Esel zum Packen 4 bis 5 Unzen das Stück.

Die ersten Tage in Murphys Diggings benütten wir dazu ein Zelt aufzuschlagen, um sowohl Obdack zu haben als auch Böhms Waaren unterzubringen und aufzustellen, denn die Nächte waren noch bitter kalt, und es siel ein scharfer Rauhfrost. Große Schwierigkeiten hatte das nicht, junge Stämme standen noch ziemlich in der Nähe um die Stützen aufzustellen; ein kleines Zelt bekamen wir zu kausen,

aus mitgebrachtem Zeug wurde noch ein anderes vorgestellt, und die "californische Heimath" war fertig.

Unserem ersten Plan nach follte mein Gefährte nun den Tag über seinen Laden zubinden, denn an Verschluß war kein Gedanke, wo wir dann zusam= men arbeiten wollten, schon nach den ersten Tagen fand ich aber, wie ich bei solchem Verfahren sehr zu furz kommen musse, indem Böhm Morgens nicht fortzubringen war, und Abends ebenfalls nichts mehr that, während wir doch den Ertrag gleichmäßig thei= len follten. Dem zu begegnen blieb kein anderer Ausweg, als daß ich ebenfalls als Mittheilhaber in das Geschäft eintrat, was ich allerdings nur höchst ungern, und wohl schon im Vorgefühl kommender Fatalitäten that. Böhm arbeitete von da an noch einmal einen halben Tag mit mir, hatte bann balb einen bösen Fuß, bald eine böse Hand und versicherte mich zulett daß er ernstlich unwohl sen.

Ich wühlte indessen, mit nur sehr geringem Erstolg, in den Ravinen fort; zu gleicher Zeit hatten aber auch die wenigen Waaren die Böhm heraufsgebracht ziemlich bedeutend abgenommen, und wir ohnedieß keine rechte Auswahl darin gleich von Ansfang an gehabt. Einer von uns mußte also wiesder zurück nach San Francisco um neuen Vorrath

einzukaufen, und der Weg siel, da mein Compagnon immer noch fränkelte, auf mich.

Am 29. April Morgens machte ich mich mit einem ziemlich kleinen Capital auf den Weg, und wanderte, die nächste Richtung nehmend, durch den Wald, etwa dreißig oder vierzig Meilen, um von da den breiten weiter umführenden Fahrweg nach Stockton wieder zu berühren und dort, wo er ziemlich gerade durchschnitt, beizubehalten.

Etwa zwölf Meilen von Murphys, wo ich ein paar steile Hügel hatte hinuntersteigen müssen, von deren Gipfel sich wirklich ein prachtvolles Panorama um mich her ausbreitete, erreichte ich die ebenfalls berühmten Minen von San Antonio. Einige ameristanische Compagnien haben hier großartige Arbeiten unternommen, indem sie einen breiten tiesen Canal auswarfen, den gar nicht unbedeutenden Bergstrom da hindurch zu leiten und dann im Sommer das also trocken gelegte Bett auszuarbeiten.

Von dort aus an einer kleinen Gulch oder Ravine hinaufgehend, erreichte ich nach etwa einer halben Meile einen Plat der bedeutend ausgearbeitet zu seyn schien, sah aber nur an der linken Seite desselben, und zwar ziemlich am Berge droben, einige Neger beschäftigt. Ein schmaler Pfad der die Ravine hinaufführte lief dort dicht vorbei; es würde mich aber auch nicht

gereut haben, hätte ich wirklich einen Umweg gemacht den Ort zu sehen.

Fünf Neger arbeiteten hier, und hatten das tiefste Loch gegraben, das mir bis dahin noch in den Minen vorgekommen. Es war wenigstens 36 Fuß tief, und ging wie ein Schacht gerade die Bergseite hinunter. Dabei sagten sie mir daß ihre Arbeit auch keines-wegs umsonst gewesen; erst gestern hätten sie, ihrer sünf, 480 Dollars in einem ganz kleinen Raum zussammen gefunden, und ihr Taglohn muß sich, ihrer Bersicherung nach, auf mehr als eine Unze täglich— in vollem Durchschnitt — belaufen haben. Das war aber auch das einzige ergiedige Loch der Art in der Umgegend, die übrigen Stellen sollten denen der Umgegend an Ertrag gleichkommen.

Die Nacht lagerte ich im Freien, und erreichte am andern Morgen, etwa 34 Meilen von Murphy's, die Straße auf der hin ich meinen Weg nun schneller sortsetzen konnte. Ich hatte von da wo ich die Nacht gelegen noch etwa 53 englische Meilen dis Stockton zu gehen, war aber sehr früh ausgebrochen, und wollte, da ich mich wohl zu Fuß fühlte, einmal versuchen ob ich nicht dis zum nächsten Morgen um 7 Uhr, der gewöhnlichen Abgangszeit der Dampsboote, in Stockton seyn könnte. Viel Zeit hatte ich da freilich nicht zu verlieren, aber auch weiter nichts zu tragen als meine Decke und Büchse, und so legte ich schnell Meile nach Meile zurück.

Der Weg zwischen Stockton und den Minen wird ebenfalls rasch besiedelt — überall entstehen neue Zelte, Schenkstände, Pläte wo der Reisende übernachten kann. Auch Brunnen werden gegraben, denn Wasser soll dort im Sommer ziemlich selten werden, und alles verräth die Vorbereitung zu einem sehr bedeutenden Verkehr.

Am Calaveres lagerte ein kleiner Stamm von Indianern — bei benen ich auch beiläufig gesagt den ersten verfrüppelten und entstellten Wilden sah und als ich mich zwischen ihnen niederließ kamen sie um mich hergedrängt und wollten allerlei Geschenke haben. Es schien übrigens gutmüthiges Volk zu senn, und ich gab ihnen was ich an Kleinigkeiten für derartige Fälle mitgenommen hatte. Damit machte ich aber das Uebel nur ärger, denn sie wollten immer mehr haben und ich beschloß endlich, sie los zu werden, einen Spaß mit ihnen zu machen. Ohne daß sie es bemerkten streute ich vorsichtig einen schmalen Streifen Pulver, und so bunn daß er nicht ben mindesten Schaden anrichten konnte, zwischen sie hin, und nahm bann ein Brennglas heraus bas ich bei mir führte, ihnen die Wirfung zu zeigen. Zuerft leitete ich den Sonnenpunkt auf ein paar ihreribraunen

Hände, und machte sie dadurch schon bedeutend mistrauisch — sie betrachteten erst das Glas und dann ihre Hände, die sie babei unausgesetzt rieben, auf bas erstaunteste, und ein paar ber Frauen zogen sich mit den Kindern schon in etwas ehrerbietigere Ferne zurück, als ich aber den Strahl jest auf das Pulver brachte und dieses dem einen bis gerade unter die Füße in die Höhe zischte, daß der einen wohl fniehohen Sat machte, war es plötlich aus. Wären das ein paar Pfund Pulver, in einen Felsblock hin= eingekeilt gewesen, die Wirkung hatte nicht schneller senn können, so rasch und plöglich stoben sie nämlich nach allen Richtungen auseinander, und kein Zureben, fein Winken war im Stande sie auch nur wieder auf zwanzig Schritt heranzubringen. Für dießmal hatte ich ihr Vertrauen verscherzt, und ich mußte endlich, ohne sie auch nur beruhigt oder versöhnt zu haben, meinen Weg wieber fortseten.

Bald nachdem ich den Calaveres gefreuzt, traf ich mehrere Wägen mit Neuangekommenen an der Straße. Die Leute selbst schlenderten meistens den langsamen Ochsensuhrwerken voraus; einer ausgenommen, ein junger Franzose, der sich dicht vor eine angebundene Melkfuh hingestellt hatte, und der auss äußerste bestürzten die Marseillaise auf der Klappetrompete vorblies. — Ich wollte auch, denn solche

Züge sind zu häusig, an ihnen ruhig vorübergehen, als ein Mann, der sich des Staubes wegen ein Taschentuch über den Kopf gehangen hatte daß ich seine Züge nicht gleich erkennen konnte, stehen blieb und mir nachrusend sagte: "Sie muß ich doch schon irgendwo gesehen haben?"

Rasch brehte ich mich nach ihm um, mußte aber wahrhaftig laut auflachen, als ich in der staubbedeck= ten, erhitzten abgematteten Gestalt meinen alten Wirth aus Buenos Ayres, jenen fibelen Engländer und Wollsortirer, Mr. Davies erkannte, der mir damals all die schrecklichen Geschichten von Californien erzählt und mir fortwährend folche bringende Borftellungen gemacht hatte, meinem Verberben boch nicht so muthwillig und blind selber in den Rachen zu laufen, daß ich nach einem Land wie Californien, noch bazu durch Strapazen und Lebensgefahr hin, auswandern wolle. Und diesen fand ich jett, nach einer sehr gefährdeten Reise um Cap Horn, wie er selber im Schweiße seines Angesichts ben schauerlichsten Mühen und Beschwerden entgegenkeuchte — und ich mußte ihm ba gerade begegnen.

Leider hatten wir Beide nicht lange Zeit uns miteinander aufzuhalten, zur Strafe seines früheren Spottes und seiner für sich selber mißachteten Prophezeihungen schilderte ich ihm aber jest das Minenleben

— und ich galt als Autorität, benn ich kam eben baraus zurück — in aller Geschwindigkeit mit so schauerlichen Farben, daß sein Gesicht immer länger und länger dabei wurde und erst als ich ihn in einem geringen Grad von versteinerter Verzweiflung wußte, wünschte ich ihm ein herzliches Lebewohl und eine glückliche Reise, und wanderte getrost meine Straße gen Stockton zu.

Bis Dunkelwerben zog ich rüftig weiter; um Mittags verzehrte ich etwas Brod und Milch (Milch, ein kleines Glas voll 25 Cents), und kam als eben die Sterne herauszufunkeln begannen an ein kleines Blockhaus, in dem die Leute gerade ihr Abendessen nahmen. Ich befand mich jest noch etwa 15 Meilen von Stockton entfernt. Weiter konnte ich aber für den Augendlick gar nicht kommen, da es stockbunkel wurde, und der Mond ging erst etwa um 11 Uhr auf. Ich beschloß also an der Mahlzeit (für 1½ Dollars etwas trockenes Beeksteak und einen Becher dünnen Kasse) theilzunehmen, ein paar Stunden zu schlasen, und mit Ausgang des Mondes meinen Weg weiter fortzusehen.

Das that ich benn auch; ich warf mich wenigstens auf die Erde in eine Ecke, die Burschen im Haus hatten aber ein paar Flaschen Whiskey, und vollführten einen solchen Heibenlärm bis fast um Gerstäcker, Reisen. II.

Mitternacht, daß an wirklichen Schlaf gar nicht zu denken war.

Gegen Mitternacht stand ich auf, rollte meine Decke zusammen — meine kleine Zeche hatte ich schon den Abend vorher bezahlt — und marschirte bei dem hellen Mondlicht den breiten Weg entlang, munter drauf los.

Ein fleines Abenteuer sollte ich aber boch erleben. Es mochte ungefähr zwei Uhr seyn, als ich einen etwas schmälern Weg, ber, wie ich glaubte, eine größere Biegung des Fahrwegs abschneiben sollte, einschlug, und auf diesem eine zeitlang hinwanderte. Er wurde aber immer schmäler, das nasse, thauige Gras hing barüber hin und burchnäßte mir die Leggins, und es kam mir fast so vor als ob der Pfad mich zu weit nach ber linken Seite führte. Rechts lag der breitere Weg, und dem zu schlug ich mich deßhalb auch wieder rechts, auf trockenere Bahn zu kommen, als ich unter einer großen Eiche, die gerade in meiner Richtung stand, sich etwas bewegen sah. Scharf hinblickend erkannte ich einen Mann ber eben hinter ben Stamm ber Eiche glitt, während ein anderer neben ein dicht dabei grasendes Maulthier dem die Vorderbeine zusammengebunden waren trat, ihm auf die Kruppe schlug, und mich lachend auf spanisch einlud einmal dorthin zu kommen und

zu sehen wie sonderbar sich das Thier da verwickelt habe. Ich hatte indessen den Hahn meiner Büchse gespannt, nahm sie in den Arm, und die Richtung ein klein wenig verändernd, daß ich die Eiche vielsleicht dreißig Schritte zur Linken ließ, ging ich langssam mit einem no quiero vorüber. Der Aussprache nach schienen es mir Argentiner, denn der Mann sprach das Il wie ein weiches sch, und was den Burschen zuzutrauen ist, hatte ich schon an Ort und Stelle ersahren. Im offenen Mondschein draußen, und außer Lassowurfsweite, hatte ich aber nichts von ihnen zu fürchten, besonders als sie erst einmal gessehen hatten, daß ich Schießwassen bei mir führte.

Es sind in neuerer Zeit mehrere Mordthaten an eben dieser Straße vorgefallen, und mit der gerühmsten Ehrlichkeit Calisorniens ist es nicht mehr so weit her. Werkzeug das man draußen muß stehen lassen wird fortgenommen, Pferde und Maulthiere werden jast täglich gestohlen, und den Indianern wird mansches in die Schuhe geschüttet, was weiße Schurken in ihrem Namen verübt hatten. Erwischen sie einen Dieb, dann geht es ihm allerdings schlecht; das Entstemmen ist aber leicht.

Diese Burschen ließen mich übrigens, als sie sahen daß ich nichts mit ihnen zu thun haben wollte, ruhig weiter ziehen und ich erreichte bald nach

Sonnenaufgang, nachdem ich noch gerade mit anbrechendem Tag, schon in Sicht von der Stadt, einen großen
braunen Wolf geschossen hatte, der etwa dreißig
Schritte vor mir über die Straße wechseln wollte,
und als er mich gewahr wurde mitten auf dem Wege
sichernd stehen blieb, das jezige Ziel meines Fußmarsches, Stockton, nachdem ich in den lezten vierundzwanzig Stunden also 53 englische Meilen marschirt war.

Meine Anstrengung sollte aber umsonst gewesen seyn, denn an diesem Morgen ging gerade kein Dampsboot nach San Francisco ab. Nichts bestoweniger war ich nicht bose barüber, benn ich bekam dadurch Zeit einmal einen Tag auf Stockton zu verwenden, und schlenderte deßhalb auch fast von Morgens bis Abends in ber Stadt herum, bald bei einem der Maulthiertrupps stehen bleibend, die von geschäf= tigen Mexikanern mit nach ben Minen bestimmten Provisionen beladen wurden, bald in die Spielhäuser schauend die fast den ganzen Tag besetzt waren und eine sehr bedeutende Quantität Geld umsetzten. Biele von diesen Höllen waren eben noch ganz neu und frisch aufgerichtet, manche nur eben erst nothbürftig meublirt und die kahlen Holzwände, ihnen nur ein etwas wohnlicheres Ansehen zu geben, mit grobem Kattun beschlagen. Die meisten von ihnen, ja fast

- Caple

alle, hatten eine Masse Bilder an den Wänden hänsgen, mit wenigstens einem größeren Delgemälde, oft besser oft schlechter gemalt und eine soviel als möglich entblößte weibliche Figur darstellend. Der übrige Raum an den Wänden wurde dann, wenn nicht durch total unzüchtige Bilder, wie in einigen Häusern, durch französische Lithographien von Naposteonischen Schlachten, oder Cortez Eroberungen und Paul und Virginie ausgefüllt. Musik war sast in allen diesen Räumen.

Rur ein ganz neues Zimmer, wahrscheinlich von einem ganz jungen und unbemittelten, aber untersnehmenden Anfänger begönnen, der möglicher Weise auch noch nicht einmal Zeit gehabt haben konnte seine Gemälde aufzuhängen, entbehrte aller dieser Lockspeisen für "Greenhorns." Ein einzelner Tisch stand in der Mitte, an dem sich zwei Männer, die beiden Banquiers, mit einem sehr kleinen Hausen Silberdollars zwischen sich, einsam und friedlich einsander gegenüber saßen und in Mangel besserer Besschäftigungen Karten mischten, während in einer der hinteren Ecken, um doch wenigstens eine Art von Spektakel hervorzubringen, ein kleiner Negerjunge saß, und eine Harmonika bearbeitete.

Das Bild ganz zu vollenden, waren die kahlen Wände mit hellblauem gemustertem Kattun aus-

geschlagen und diese nur etwas zu becoriren, hatte der geschmackvolle Eigenthümer ein halb Dußend co-lorirte Lithographien gesauft und rings im Zimmer angesteckt, die sämmtlich, nach ein und demselben Abdruck eine junge sehr schlanke und eckige Dame in grünem Kleid, ungeheuer hoher mit einem großen Bouquet geschmückter Frisur und weiten Bauschärmeln vorstellte, welche den Körper nach rechts, und den Kopf ganz bestimmt und überrascht dermaßen über die linke Schulter gedreht hatte, daß es sast aussah als trüge sie das Gesicht im Nacken. Von diesem Abdruck sechs Exemplare in dem einen kahlen Zimmer machte wirklich einen zu eigenthümlichen Eindruck.

Als ich den Raum betrat sahen sich die beiden Spieler rasch, vielleicht mit einer leisen Hoffnung nach mir um, und ich konnte mir die Freude nicht versagen langsam im Zimmer herumzugehen, und vor jedem der sechs Bilder ein paar Minuten, wie in tiesem Nachdenken versunken, stehen zu bleiben. Der kleine Neger, der jetzt eine höhere Aufgabe, einen nühlichen Kunden durch seine Tone zu sesseln, hatte, riß fast seine Pappmaschine auseinander und griff in allen Tonarten herum, aber weder das, noch das stärkere Mischen der Karten, noch die reizenden Züge der sechs Schönen konnten mich zum Spiel verführen, und als ich mich noch einmal beim Hinaus-

gehen in der Thüre nach den Spielern und dem Negerjungen umwandte, hatten wir alle vier die Köpfe über die Schultern gedreht — gerade wie die Bilder.

Ich schlief die Nacht im Stockton Restaurant, d. h. nicht etwa in einem Bett, dazu war weder Raum noch Gelegenheit, sondern in meiner eigenen Decke, irgendwo, wo sich gerade Platz zeigte, in einer Ecke. Meine Sachen, d. h. meine Büchse, mein Messer und eben die Decke, lagen indessen noch auf einem der mit Wachstuch überzogenen Tische, an der einen Wand, als der Compagnon des Hauses zu mir kam und freundlich sagte:

Ach, dürfte ich Sie wohl ersuchen, das Gewehr von dem Tische herunter zu nehmen, der Herr da schläft auf dem Tisch — ich sah mich etwas übersrascht nach dem "Herrn" um, fand aber, daß er nicht nur auf dem Tisch, sondern auch setzt schon im Stehen schließ. Eine große vierschrötige Gestalt, mit einem blauwollenen Deckenrock an, troß der Wärme, eine andere Decke unter dem einen und seine ausgezogenen Stieseln unter dem andern Arm, stand er mit geschlossenen Augen da und schien nicht recht genau zu wissen, ob er warten werde, bis sein "Bett gemacht sey," oder lieber gleich da umfallen solle, wo er stand. Der Wirth, der mein Erstaunen

The Country

misverstand, mochte glauben, ich habe den Tisch für mich belegen wollen, denn er sagte, den blauen Deckenrock entschuldigend:

Der Herr hier hat schon sieben Nächte da geschlasen, und ich kam jest genug zu mir selber, meine Büchse in die Ecke zu stellen, Decke, Pulverhorn und Messer aber auf einen Stuhl zu schieben und im nächsten Moment lag auch schon der Lange, der das alles durch die Augenlieder mit angesehen haben mußte, denn er öffnete diese auch nicht zu einem Blick, ausgestreckt und schnarchend auf der Tasel. Ich selber logirte die Nacht bei ihm parterre.

Am andern Morgen ging der Dampfer El Dorado, ein gutes Boot, nach San Francisco ab — und wir erreichten das lange Werft der Stadt noch Abends vor Dunkelwerden. Dießmal hatte ich übrigens zu viel selber zu besorgen, um mich in San Francisco bedeutend umsehen zu können, ich verschob das auf den letzten Tag und schlief die Nacht in Dr. Prechts, meines früheren Reisegefährten Haus, das er sich ganz kürzlich selber hatte dauen lassen. Ueberhaupt waren ihm die enormen Krankenpreise Calisorniens vortrefflich bekommen, er stand sich sehr gut und hatte glänzende Aussichten vor sich.

Wir waren den Abend in sehr sideler Gesellschaft bis spät zusammen aufgesessen, so daß ich am nächsten

Morgen, wie nur kaum ber Tag im Osten an zu grauen sing, noch keineswegs ausgeschlasen hatte, als ein wilder, frembartiger Ruf an mein Ohr schlug. Ich suhr in die Höhe, und während ich gerade aus meinem Fenster den hellen Feuerschein erkennen konnte, der sich flammend und zuckend die schreckliche Bahn in's Freie brach, war ich im ersten Augenblick wirklich nicht im Stande, zu sagen wo und in welchem Welttheil ich mich eigentlich befand. Das dauerte aber nicht lange, mit dem Schlaf schütztelte ich zugleich all die Traumbilder ab, suhr in die Kleider und war in wenigen Minuten mit Dr. Precht unten auf der Straße.

Nicht weit hatten wir bis zu dem Ort wo das Feuer begonnen, und schon flackerten wieder in lichter Lohe die sämmtlichen am öffentlichen Platz gebauten Spielhäuser auf, während die Flamme mit rasender Gewalt weiter und weiter fraß. Einen Augenblick überschaute ich von der Mitte des Platzes das fürcheterlich schöne Schauspiel, aber auch nur einen Augensblick, denn ich hätte es sür Sünde gehalten müßig dabei zu stehen, wo Hunderte ihr Hab und Gut verloren, während ich doch im Stande war, wenigstens etwas mit zu retten.

Ein an unsere festen, aus Stein aufgeführten Gebäude gewöhnter Europäer kann sich übrigens

faum einen Begriff von ber rasenden Schnelle machen, mit der das Feuer in den leichten hölzernen, durch die Sonne schon gedörrten Gebäuden um sich fras. In einem großen Laden oder "Gewölbe," wenn eine großartige Bretterbude so genannt werden kann, in dem ich zuerst mithalf, sah ich, nachdem den Raum selber schon glühende Hiße erfüllte, nur eben die Flamme kaum acht oder neun Zoll lang hineinlecken, als auch, wie durch einen Blitz entzündet die ganze Decke in hellen Flammen stand und alles, was sich im innern Raum noch befand, mit wilder Hast nach der Thüre stürzte. Der obere Theil der Hände, mit denen ich einen Pack auf der einen Schulter sesthielt, wurde mir selbst in den wenigen Sekunden versengt.

Bis 10 ober 11 Uhr fraß das Feuer so weiter, ehe ihm ordentlich Einhalt gethan werden konnte und selbst das mußte durch das Einreißen zwischenstehender Häuser geschehen, denen wir die Stüßen mit Aexten durchhieben. Der Schaden an Gütern war ungeheuer, da man Unmassen von Sachen mitten auf den Marktplaß geschleppt und dort sicher geglaubt hatte, während die Gluth selbst da hinüber ihre Beute suchte und das gerettet geglaubte verzehrte. Um 4 Uhr brannte es noch, ohne sedoch weitere Gesahr befürchten zu lassen, unter den Trümmer-

- 1

and Comple

haufen fort, und selbst die Nacht über schlug noch oft die helle Lohe aus den zusammengestürzten Gebäusden auf; an demselben Nachmittag hämmerten aber schon wieder, mitten zwischen den noch glühenden Balken, Zimmerleute ein neues Gestell für das Zelt einer Spielbank, übergossen den Plat, wo es zu stehen kommen sollte, mit Wasser und kehrten sich nicht an das ärgerliche Zischen des erzürnten Erdsbodens, sondern schafften über Nacht rüstig weiter, so daß am nächsten Morgen schon eine neue Hölle, mit Zelttuch überspannt, gedielt und mit Schenktisch und Spielbanken reichlich versehen, fertig stand.

Ich bin gerade nicht besonders bigott, glaube auch nicht daß sich der liebe Gott um jeden Quark auf der Erde bekümmert, sondern die kleine Ameisen-welt, uns Menschen, ruhig und ungehindert gedahren läßt; hier aber hätte er mir wirklich einen Gefallen gethan, wenn er dem frechen Spielvolk, das noch aus den rauchenden Trümmern heraus und mit Biolinen und Pfeisen seine Opfer heranlocken ließ, durch einen kleinen Donnerschlag die Bude über dem Kopf zusammengeschmettert hätte. Da Er es sich aber ruhig gefallen ließ, ging mich die Sache auch weiter nichts an.

Manche komische Fälle kamen übrigens auch bei dem Feuer vor, so ernst und furchtbar das entsetzliche

Element auch im Anfang auftrat. So stand noch ganz zulett Dr. Prechts Haus schräg gegenüber, bis wo wir endlich des Feuers Herr wurden, ein fleines Holzgebäude, das einem Franzosen gehörte, der hier einen Laden von eingemachten Sachen, Pickles, Blechbüchsen und Flaschen hatte. Dieses Häuschen mit einem baneben liegenden etwas hohe ren Holzgebäude waren die letten des schon fant ganz niedergebrannten Squares und konnten nicht mehr gerettet werben, blieben ste aber stehen, bas die Flamme an ihnen hoch hinaufloderte, so war es unvermeiblich, daß die über der Straße stehenden Häuser, an denen jest schon die Hitze borrte, ebenfalls ein Raub bes Brandes wurden, der dann neue Nahrung bekam und Gott weiß wo erst gedammt wäre. — Diese beiben Holzhäuser mußten also niedergeworfen werden, und nur mit zwei Aexten machte ich mich und ein Amerikaner daran und hieben die Pfosten ein, während von anderen schon ein starkes Tau herbeigeschleppt und um das erste Haus gelegt war, das auch bald zusammenbrach und sich mit bem Dach flach auf den Boden warf. Das nächste war jest der Laden des armen Franzosen, der eben erst angefommen war, die Thür geöffnet hatte und nun in Todesangst, wo er zuerst mit dem Retten seiner Waaren beginnen sollte, gar nicht wußte mas

anzugreifen. Die beiden Echpfosten hatten wir indessen schon durch, eben wurde das Tau, an dem wenig= stens dreihundert Menschen hingen, auch um dieß kleine Rest gelegt und noch immer hörte ich ben armen Teufel im Innern wirthschaften. Zweimal sprang ich an die Thür, und rief ihm zu sich in Acht zu nehmen, das Haus würde ihm gleich über dem Kopf zusammenstürzen — draußen zogen sie schon und die drei mittelsten Pfosten, an denen der Amerikaner mit der Axt noch wüthete, fingen an zu frachen. Er war nicht herauszubringen, flog rathlos im Innern, beide Arme voll Flaschen und Büchsen, hin und her — und hatte total den Kopf verloren. Da ergriff die Flamme auch dieß Gebäude und es mußte jest um. — Alles schrie nach ber zweiten Art und ich sprang zurück an meinen Posten — ein Balken schien noch besonders zäh zu senn und den einzigen Widerstand zu leisten, kaum hatte er aber den dritten Schlag erhalten, der einen tiefen Spahn aus ihm herausholte, so gab er nach — alltogether schrie die Schaar am Tau, und prasselnd kam bas Gebäube zusammen, während ber Franzose, wie ein aus einer reifen Frucht gequetschter Kern, von einem ganzen Real von Weinflaschen gefolgt, bermaßen aus dem Haus schoß, daß er alles was ihm im Wege stand, mit über ben Haufen rannte.

Das Haus lag aber nieder, die Flammen hatten feine Gewalt mehr und das an allen andern Stellen schon bemeisterte Feuer war auch hier gedämpft. Dieß kleine Gebäude brannte aber noch bis auf die Wurzel fort und der arme Franzose saß nachher traurig zwischen seinen gebratenen Blechbüchsen voll Sardinen und Gemüsen und zertrümmerten Flaschen.

Mein Einkauf war durch das Feuer in den nächsten Tagen sehr gestört worden, benn die Leute hatten theils die Köpfe voll, theils ihre in Sicherheit gebrachten Waaren noch nicht einmal wieder eingeräumt, bennoch gelang es mir am Mittwoch von San Francisco wieder loszukommen, und ich schiffte mich mit meinen Gütern am 8. Mai wieder nach Stockton, biegmal auf bem fleinen Dampfschiff "Capt. Sutter" ein. Das Boot war von Paffagieren förmlich vollgebrängt, und wir hatten, wenn auch eine schnelle, boch sehr unangenehme Fahrt. Am nach sten Morgen erreichten wir Stockton. Die Fracht war indessen durch das gute Wetter und die besser gewordenen Straßen so heruntergegangen, baß ich fie, bis Murphys Diggings, zu 7 Cents per Pfund accordiren fonnte.

Die Wege waren jetzt ausgezeichnet, alle Sumpfwasser ausgetrocknet und die Thiere schritten mit ihrer, ebenfalls nicht sehr schweren Last rasch vorwärts. So näherten wir uns wieder dem Calaveres, als uns, noch ehe wir den Fluß gefreuzt hatten, ein leerer, mit Ochsen bespannter Lastwagen begegnete, der sich langsam durch den surchtbar dicken Staub daher wälzte. Einige Leute die aus den Minen kamen saßen darauf, aber erst als ich ganz dicht neben ihnen war, konnte ich unter der wirklich entstellenden Staubkruste meine beide früheren Reisegesährten, den Streichriemenmann Mr. Hillman und seinen getreuen Sancho, Jeremias Livingston erkennen. Mr. Hillman sah bleich und niedergeschlagen, Jemmy dagegen desto sideler aus, denn die harte Minenarbeit lag hinter ihm, und er ging jetzt, wie er sich auss drückte, wieder zu »christians.«

Armer Hillman, deine rosigen Plane waren also nicht realisitt worden, Duecksilbermaschine und Propositionen, Zelt und Maulthier, alles hattest du verstausen müssen, und von all beinen Besithtümern war dir — soweit ich es wenigstens sehen konnte — nichts als der braune Regenschirm und Ieremias Livingston geblieben. Fast hätte ich aber gelacht — was nicht halb recht gewesen wäre — als ich den alten Mann mit seinen getäuschten Erwartungen so durch und durch heiß und mit Staub bedeckt auf dem Wagen und Iemmy's grinzendes breites Gesicht das neben sah. Mir siel das letzte Gebet ein, das er

am Engelscreek, die lette Nacht, wo wir zusammen waren, nach alter Weise laut gehalten, und wobei Jeremias — wieder auf allen Vieren — bald von bem linken auf ben rechten, und bann wieder vom rechten auf den linken Ellbogen hinüber wechselte denn es dauerte etwas lang — und worin der fromme Hillman bem lieben Herrgott eine schwache Seite abzugewinnen suchte. Er erinnerte ihn wenigstens baran, daß er boch wisse was er bis dahin für ein guter Christ, wenn auch sonft ein nieberträchtiger Gunber, gewesen sey, und wie er ihm (bem lieben Gott) als er von zu Hause fortging, versprochen habe, ein Haus zu bauen, in bem er — wieder ber liebe Gott — angebetet werden solle. Das sey auch jett noch seine Absicht und sein fester Wille, aber er bitte nun ben Herrn ber Heerschaaren, ihn auch so viel Gold finden zu lassen, daß er da= für bezahlen fonnte.

Das war billig genug, der liebe Gott muß aber geglaubt haben, er hätte hier unten schon Häuser genug, sich jett noch auf weitere Erpensen einzuslassen, kurz trot diesen doch gewiß sockenden Bersprechungen ließ er den alten Mann das Gold nicht sinden, und ich habe jett meine sehr starken Zweisel, ob sich dieser, wenn wieder nach Hause zurückgekehrt, auch nun an eben senes Versprechen gebunden halten

wird, obgleich er das früher doch gewiß nur auf "sichere Rückfehr und Gesundheit" basirt hatte.

Am nächsten Tag, ben 10., verließ ich ben Wagen, und wanderte, nur mit meiner Decke auf bem Rücken, durch den Wald, eine nähere Richtung nach Murphy's einschlagend. Den Abend schoß ich zwei Tauben, und lagerte bei einem guten Feuer an einer flaren Quelle. Um nächsten Morgen erlegte ich einen Hirsch, der Angeschossene brach aber noch in letter Flucht einen der hier so häufigen steilen Berge hin= unter, und wenn auch die starke Schweißspur verrieth, daß er nicht weit mehr wurde fliehen können, lag boch die Richtung die er genommen so außer meinem Cours, daß ich ihn lieber seinem Schicksal überließ, ehe ich ben halben Tag verfäumte und dann Murphys nicht einmal mehr hätte erreichen fönnen. Eine Stunde später traf ich einen andern Jäger, bem ich die Stelle genau bezeichnete wo er die Schweißspuren finden konnte, und berselbe hat auch, wie ich später hörte, ben verendeten Sirsch noch bekommen.

Für manchen der Leser wird es übrigens auch interessant senn, ein paar Worte über die Jagd in Calisornien zu hören. Leider läßt sich da nicht viel besonderes darüber berichten; wenigstens habe ich selber keine großen Ersahrungen darin gesammelt. Wenn Gerstäcker, Reisen. 11.

-

die Leute aus den Minen nach San Francisco kommen, und bort über die Jagd in ben Gebirgen gefragt werden, so geben sie allerdings gewöhnlich die glänzendsten Berichte, und man follte nachher glauben bie Balber wimmelten nur so von Hirschen und Bären. Dem ist aber nicht so, und die Ursache läßt sich auch leicht erklären. Das Wild liebt Rube, und will wenigstens da, wo es in Schlucht und Dickicht seinen Lagerplat hat, wenn es sich einmal niedergethan, nicht jeden Augenblick gestört werden. Seit aber bie Minen entbeckt wurden, burchstreifen "prospectende" Partien Tag für Tag die unwegsamsten und abgelegensten Theile ber Gebirge, neue und reiche Stellen aufzufinden; alle diese haben Gewehre, Buchsen oder Musketen bei sich, und was sie von Wild aufscheuch= ten, wird jedenfalls mit einem Schuß, nicht felten mit einem Pelotonfeuer begrüßt. Was Wunder alfo, daß sich die Thiere des Waldes mehr und mehr von allen nur schwach besuchten Pläten zurückzogen, und bie wenigen, die doch ihre alten Gründe nicht verlassen wollten, so scheu geworden sind, daß sie schon bei einem zufälligen Rascheln der Büsche die Flucht ergreifen.

Der Goldstrich ober Goldbistrift scheint seine gewissen Grenzen im Osten sowohl wie im Westen zu haben. In einer bestimmten Höhe, gegen die Sierra Nevada zu, ist noch kein Gold gefunden worden, ebenso verschwindet es weiter in den Thälern; unter und über diese beiden Grenzen hin hat sich jedenfalls der Wildstand zurückgezogen; wenigstens ist in den Sümpsen am Sacramento, und um die Baien herum noch selbst im letzen Winter mancher Riesenhirsch und Bär erlegt, während in den Minen selbst die Hirsche gegen früher nichts weniger als zahlreich waren.

Der »grizzly bear« ober graue, ja auch "gräß= liche" Bar genannt, ist bas Schreckniß ber hiesigen Jäger, eine Art nordamerikanischer "Königstiger", und die im Wald Lebenden ängstigen sich selber mit den abenteuerlichsten Geschichten seiner Wildheit. Diese sind aber, wie ich fest überzeugt bin, meistens über= trieben, und der graue Pat ist nicht halb so schlimm als er gemacht wird. Er erreicht allerdings eine sehr bedeutende Größe, und soll nicht selten an 1400 Pfund wiegen, ein Schlag seiner mit furchtbaren Krallen bewehrten Tape muß jedenfalls vernichtend, und er selber gereizt und einmal in Wuth ein furcht= barer Feind seyn. Wie aber ber asiatische Königs= tiger beim Nahen ber Jäger die Flucht ergreift, und nur im äußersten Hunger einen Menschen anfällt, so flieht der furchtbare "Grizzly" wenn er Menschen= tritte im Laub hört, und die Furcht allein hat ihm

schon manche Schreckensthat, an der er in Wirklichsteit ganz unschuldig gewesen, aufgebürdet. Das Fleisch des jungen grauen Bären soll ausgezeichnet seyn, und selbst das der alten wird gegessen.

Der Riesenhirsch oder Elk belebte früher die Berge und Ebenen Californiens, ist aber jest ebensfalls auf einen sehr geringen Theil des Landes beschränkt, und wird alljährlich mehr ausgerottet. Er ist bedeutend größer als unser deutscher Hirsch.

Der virginische Hirsch, mit vorgebogenem Geweih, derselbe, der sich in den Vereinigten Staaten findet, ist noch im Verhältniß ziemlich zahlreich.

Was ich aber in den Bereinigten Staaten nicht gefunden habe, hier aber ziemlich häusig vorkommt, ist der deutsche Holzhase, nur ein wenig kleiner als der unsere; Lampe beträgt sich hier ebenso, und ich freute mich ordentlich, als ich sein altes ehrlichde dummes Gesicht zuerst unter den fremden Bestien erblickte.

Rebhühnerarten gibt es zwei; eine, die gewöhnsliche nordamerikanische Art, die andere, und zwar die häusigste hier, deren Hahn einen hübschen kleinen Federbusch trägt. Sonst ist kein jagdbares Geslügel im Wald, Lerchen ausgenommen.

An Raubthieren gibt es den kleinen amerikanischen Panther, gefleckte Wildkapen und Füchse; auch

der Waschbär (von dem die deutschen "Schuppenspelze" kommen), obgleich der nicht zu den Raubsthieren gerechnet werden kann, ist hier heimisch.

Nach den Minen brachte ich die Neuigkeit des letzten Brandes von San Francisco, wie auch die, eines erst vor wenigen Tagen gegebenen Gesetzes der calisornischen Legislatur mit hinauf, das bald das ganze innere Land nicht allein in größte Aufregung bringen, sondern später auch noch sogar an vielen Stellen blutige Folgen haben sollte.

Es war dieß ein Gesetz das allen Fremden, d. h. Nichtbürgern der Vereinigten Staaten von Nordsamerika, die in den Minen arbeiteten — sen es nun für sich oder für Andere — eine Taxe von zwanzig Dollars per Monat auflegte.

In früheren Zeiten und in besserer Jahreszeit, mögen die Leute vielleicht im Stande gewesen senn eine solche bedeutende Taxe bei ihren Minenarbeiten zu erschwingen, unter den jezigen Verhältnissen war es aber wenigstens drei Viertheilen der Minenarbeister rein unmöglich einer solchen Anforderung zu genügen, und die darüber entstehende Aufregung läßt sich kaum beschreiben.

Besonders in Murphys new Diggings bestand der größte Theil der Goldwäscher aus Franzosen (und unter diesen noch dazu die meisten Basken), die Deutschen waren weniger vertreten, auch Spanier gab es nicht viel, da in früheren Zeiten die Mexistaner schon einmal waren von hier vertrieben worden. Dagegen wimmelte das etwa 25 englische Meilen entlegene Sonora von Mexikanern, Chilenen und anderen südamerikanischen Stämmen, und es kochte und gährte überhaupt, wohin man auch hörte, im ganzen Land.

"Wir zahlen keine Taxen," sagten die Deutschen — "wovon auch?" — "Sie sollen nur kommen und sie einfordern wollen!" riefen die Franzosen und die Merikaner und Chilenen, überdieß nie besonders auf die Amerikaner zu sprechen, kauften Alles auf was sie von Waffen bekommen konnten, und schienen sich ganz ernstlich in Vertheidigungszustand zu setzen.

Die Amerikaner selber hielten die Taxe für zu hoch, meinten aber ganz ruhig, es sen ein einmal gegebenes Gesetz ihrer Regierung, und müsse also, schlecht oder gut, aufrecht und in Kraft gehalten werden, bis die Legislatur eines besseren belehrt, es noch einmal bedacht und geändert habe. So sprachen die vernünstigen Amerikaner, es gab aber auch noch eine Klasse anderer, wilder überspannter Burschen, die eben nur bis über ihre eigene Nasenspisse hinzaussahen und das Selbstinteresse allein im Auge hatten: Diese waren gleich Feuer und Flamme,

und renommirten, das Gesetz sey noch lange nicht streng genug und man solle überhaupt die Frems den nur gleich selbander mit Gewalt zum Lande hinausjagen.

So kam ber 20. Mai heran und ein Gerücht lief plötlich im Lager um, im Sonorian Camp sew eine förmliche Revolution ausgebrochen, der Sheriff erstochen, einige Franzosen und ein Deutscher eingekerkert, und überhaupt das Oberste zu Unterst gekehrt worden. Ein Brief von dorther, an die Franzosen in Murphys gerichtet, rief diese auf ihren Kameraden rasch zu Hülfe zu eilen, und versicherte sie zugleich, daß eben solche Aufsorderungen schon an alle übrigen benachbarten Plätze abgegangen wären — das ganze Land sey in Aufruhr.

Die Wirkung die dieser Brief, mit der Erzählung der Träger auf die überhaupt leicht erregbaren Franzosen machte, war wirklich sabelhaft. Von dem Augenblick an sah man weiter nichts als kriegerische Zurüstungen. Gewehre hatten sast sämmtliche Franzosen, nur Pulver, Blei und Zündhütchen, Pistolen, Wesser u. s. w., mußte sich ein großer Theil noch anschaffen und der Abend rückte unter diesen Vorsbereitungen heran.

Die Amerikaner blieben dabei ruhige Zuschauer, bis sich die Franzosen nach Dunkelwerden eine kurze

Strede vom Camp gesammelt hatten, und nach bem, wie sie glaubten, bedrohten Orte aufgebrochen waren. Alls das kleine sonst so lebendige Zeltstädtchen nun so total verlassen schien und nur noch hie und da Einer oder der Andere von den Franzosen mit seiner Flinte und Decke auf bem Rücken, die breite und einzige Straße hinauflief und balb barauf in der Dunkelheit verschwand, machten einige ber jüngeren Amerikaner ben Vorschlag, den Plat zu verbarrika diren, für ein amerikanisches Lager zu erklären, und feinen ber Ausgezogenen wieder zurückzulaffen. Vernünftigen aber gewannen wieder die Oberhand und es wurde zulett, in einzelnen sich sammelnden Gruppen beschlossen, ruhig ben Erfolg biefes tollen Schrittes abzuwarten, und bann zu handeln, wie es die Nothwendigket gebieten würde.

Die Sache erwies sich aber als reiner Humbug, der Brief war allerdings ächt, der Mann aber, der ihn geschrieben hatte, mußte betrunken gewesen sem — obgleich es ihn beinahe später das Leben kostete, denn die Franzosen wollten ihn mit Gewalt aufhängen. Die Franzosen und überhaupt kein Fremder war in seinem Recht gekränkt worden, und nur die Spanier hatten einen Umzug gehalten, und die chilenische Fahne aufgepflanzt, was einsach zur Folge hatte, daß die dortigen Amerikaner mit klingendem

Spiel hinauszogen und die Flagge wieder umrissen.

Die Franzosen kehrten übrigens etwas beschämt und einzeln bei Nacht, wie sie ausgezogen, nach Murphys wieder zurück. Weitere Folgen hatte der etwas tolle Schritt ebenfalls nicht; die Franzosen entschuldigten sich in einer späteren Schrift bei dem Alkalden über das Vorgefallene, und die Amerikaner rügten es noch einmal in einer bald darauf gehaltenen Meeting, so daß die Sache dem Anschein nach vergessen schien, in der That hatte sie aber doch wieder zwischen Fremden und Amerikanern ziemlich viel böses Blut gemacht, den letzteren jedoch auch gezeigt was sie etwa zu erwarten hätten, wenn sie es einmal zum Aeußersten trieben, nämlich verzweisselten Widerstand.

Interessant war es in jener Zeit zu sehen, wie noch nach vierundzwanzig Stunden von allen besnachbarten Minen einzelne bewassnete Franzosen, meistens zu Fuß, herbei eilten, an dem vermutheten Kampse Theil zu nehmen, während die Merikaner dagegen nach allen Richtungen hin Fersengeld gaben.

## 8. Die Indianer Californiens.

Acht Tage nach der "Französischen Revolution" denn wir singen an die erstbeschriebenen Vorgänge als eine Art von Aera zu betrachten, besuchte ich auf der Jagd ein nicht so gar weit entlegenes indianisches Dorf. Die Stämme sind freundlich genug gegen die Weißen gesinnt, so schlecht sie auch von diesen manche mal behandelt werden, und ich wurde auf das gute müthigste von den wilden Kindern des Waldes empfangen.

Höchst interessant war es mir dabei ihre Kochund Lebensart zu bevbachten — die Squaws ober Frauen — etwas Seisenwasser hätte ihr Aeußeres entschieden verbessern können — besorgten Küche und Wirthschaft, auf die ich nachher aussührlicher werde zu sprechen kommen, natürlich allein, und die verschiedenen Familien des Stammes bildeten auch, obgleich an einem Feuer für mehre zusammen gekocht wurde, beim Essen ebensoviel verschiedene, sür sich selber abgeschlossene Gruppen. Ich wandte mich vor allen Dingen von diesen, einer der am behäbigsten aussehenden zu, wo eine junge ganz hübsche Frau ihrem Mann in einem der gewöhnlichen wasserdicht gestochtenen Korbgesäße einen dünnen hellgelben und sonst ganz appetitlich aussehenden Brei auftrug.

In meiner Unschuld sah ich mich auch nach Löf= jeln um, denn ich hatte bis dahin wirklich geglaubt daß man einen dunnen Brei entweder trinken muffe, ober nur mit Löffeln ober wenigstens löffelartigen Instrumenten verzehren könne; ein feister, gutmüthig aussehender Bursche von Indianer, jedenfalls der Gemahl ber Donna und Vater breier hoffnungsvoller kleiner Schweinigel die sich hinter ihm am Boden herumwälzten, belehrte mich aber bald eines Befferen. Er nahm ganz gemüthlich den Korb vor sich zwischen die Kniee, steckte, nach vorheriger Prüfung ob die Mischung auch vollkommen gut abgekühlt sen, die vier Finger der rechten Hand tief in den Brei, und ichob sie sich dann mit augenscheinlichem Wohlbeha= gen in das gastlich aufgerissene Verzehrungsorgan hinein, aus dem ste gleich barauf wieder bligblank zum Vorschein kamen, solche Bewegung jett in ra= icher Reihenfolge solange zu wiederholen, bis der ziemlich gefüllt gewesene Korb wenigstens halb geleert war. Der Daumen mußte bei bieser ganzen Mahlzeit

zusehen, und diente nur gewissermaßen zum Widers haken, daß nicht vielleicht einmal die ganze Hand in den, allerdings weit genug dazu aufgerissenen Schlund hinabgefahren wäre.

Als der Mann seine Mahlzeit beendigt hatte, strich er sich wohlgefällig ben Bauch und ich bot ihm, da ich nicht ohne Grund glaubte es würde seiner Verdauung ungemein nüten, meine Branduflasche Er nahm sie, roch baran, erst einmal und dann noch einmal, das zweitemal vorsichtiger als das erfte, gab sie mir dann aber, ohne das Feuerwasser auch nur zu fosten, fopfschüttelnd zurück, und fuchte mir durch Zeichen verständlich zu machen, daß er nach dem Genuß dieses Getranks umhertaumeln und fich besonders übergeben würde. Dafür aber schob er mir mit wirklich gutmüthiger Artigkeit ben Korbnapf herüber, sein eigenes Ambrosia zu kosten, was ich jedoch, in Befürchtung nicht unähnlicher Folgen gleich falls bankend ablehnte. Nicht im minbesten barüber beleidigt winkte er nur einfach seiner Squaw es für sich und die "Kindlein" fortzunehmen, lehnte sich bann, ber beffern Berdauung wegen, auf ben rechten Ellbogen zurück, und erzählte mir nun eine fehr lange Geschichte, an ber mir nur weiter nichts leib that, als daß ich auch nicht eine Sylbe davon verstehen fonnte.

Bald darauf nahmen jedoch ein paar junge Mädschen meine Aufmerksamkeit in Anspruch, die mit einem ganzen Korb voll Blumen und Kräutersaamen aus dem Wald kamen, diesen in einen der flachen Körbe schütteten, glühende Kohlen dazu legten und das Ganze, nach Art einer Futterschwinge solange durcheinanderwarfen, dis der Samen oder Thee förmlich geröstet war und einen wirklich aromatischen Geruch verbreitete. Er schmeckte eben so gut als er roch und hatte einige Aehnlichkeit mit unserem Brustthee.

Auch große Tannzapfen einer gewissen Schwarzscholzart, die in ihrer Form genau einer Ananas glichen, brachten andere herbei. Die Kerne derselben schmecksten vortrefflich, fast ganz wie Rüsse, und die Mahlzeiten der verschiedenen Familien wurden mit solchen Materialien auf das mannigsaltigste bereitet.

Erst gegen Abend, und nachdem ich mehre Kleisnigkeiten an Schmucks und Putssachen unter die Frauen und Kinder vertheilt hatte, verließ ich, mit den Bewohnern auf vollkommen freundlichem Fußstehend, das Lager wieder.

Die Indianer des ganzen nordamerikanischen Constinents, die des äußersten Nordens vielleicht ausgesnommen welche ich noch nicht das Vergnügen hatte kennen zu lernen, haben eine gewisse Familienähnlichskeit miteinander — kupferbraune Haut, lange glatte

schwarze Haare, weiße schöne Zähne, wie fast alle nicht civilisirten Stämme, und bunkle Augen. in Größe und Stärke und vielleicht auch an charakteristischem Ausbruck sind sie verschieden, und manche Stämme ben andern ungemein überlegen. Das gand felbst, wie es wohl manchmal geschehen mag, hat dabei wie es scheint wenig Einfluß, die Bewohner der Berge, meine ich nämlich, sind vor benen bes flachen Landes nicht immer im Vortheil, und bie Cumanches und Pawnees ber nördlichen Steppen messen sich, nicht felten sehr zu ihrem Vortheil, mit den Blackfeet, den blutdürstigen Panthern der Felsengebirge, während die flüchtigen Pampasstämme an Tapferkeit und friegerischem Muth, wenn auch vielleicht nicht an geistigen Fähigkeiten, selbst ben Araufanern Chiles wenig nachgeben.

Die californischen Indianer können freilich diesen Stämmen nicht gleich gestellt werden, denn es sind jedenfalls die harmlosesten, friedliebendsten Wilden die ich bis jetzt gesehen habe. Allerdings wersen ihnen die Amerikaner vor sie seyen diedisch und dann und wann selbst mordsüchtig, und führen Beispiele an, wie sie einzelne in den Minen arbeitende Leute überfallen und oft schmählich gemordet hätten; wer gab aber dazu stets die erste Beranlassung? nur die Amerikaner selber. Gerade jenes wilde Gesindel, das

schon im Westen der Vereinigten Staaten immer nur an den indianischen Grenzen herumlag, dort allerlei Unsug trieb, und die stets ausweichenden Indianer endlich so lange reizte dis sie Rache nahmen, und das nun Mord und Zeter schreit über neue indianis sche Sewaltthaten und Ueberfälle, eben dieses bildet einen großen Theil der setzigen Minenarbeiter, denn von ihm sind alle nach Calisornien ausgewandert.

Ich sage alle, benn Mangel an Ueberfahrtsgelb fonnte bei ihnen kein Hinderniß seyn; betrügerischer Sandel mit ben halb civilifirten Stämmen bes Westens und falsches Spiel hielt ihre Taschen gewöhnlich schon außerdem gefüllt, und waren sie gerade nicht bei Casse, so machte ihnen ihr Gewissen in der Wahl ihrer Mittel, sich wieder Geld zu verschaffen, auch feine großen Schwierigfeiten. Solche Menschen find es auch jett mit zum Theil, die an ben Grenzen ber indianischen Bevölferung, und burch das Vorschieben der Minen, oft mitten zwischen ihr leben, Betrüge= reien, Verfolgung ihrer Weiber und Mißhandlungen, nicht felten Ermorderungen felbst, an ben Männern verübt haben, und bann manchmal die Flammen zur lichten Gluth anblasen, die schon unter der Asche, durch die gewaltsame Besitznahme und Zerstörung all ihrer Jagdgründe zu gleicher Zeit, genug und über genug geschürt mar.

Noch täglich werden neue indianische Kriege in Calisornien geführt, sie alle aber sind durch die Amerikaner selber hervorgerusen — nicht durch die Regierung natürlich, sondern durch einzelne schlechte Subjecte — das Resultat derselben kann auch keinen Augenblick zweiselhaft seyn, die Indianer müssen unterliegen, unterliegen auch selbst in allen Scharmüheln, und der Vernichtungskrieg gegen diese armen Wesen hat nun im Osten und Westen zu gleicher Zeit begonnen — noch ein halbes Jahrhundert, und wie wenig werden übrig geblieben seyn, das Schicksal ihrer Väter zu erzählen.

Doch das sind traurige und — nutslose Betrachtungen — Jene gehen den Weg aller wilden Bölfer, einige langsam, andere schneller, aber alle unaushaltsam ihrem gewissen Untergang entgegen. So lange sie aber noch existiren, interessirt es den deutschen Leser vielleicht etwas genaueres über sie zu erfahren, und ich will sie ihm denn, wie ich sie wenigstens gesunden, treulich zu schildern suchen.

Der calisornische Indianer hat genau die Grundzüge seiner übrigen Brüder im Osten und Süden; fupsersarbene Haut, dunkles langes schwarzes Haar, dunkle Augen. Er ist aber im Allgemeinen ziemlich klein und gedrungen von Gestalt, mit gutmuthigen Gesichtszügen, die Alehnlichkeit mit denen der östlichen

Stamme haben. Ihre Gesichtszüge sind oft ebel, ja fogar schön zu nennen, eine festgestellte Physiognomie herrscht aber unter ihnen nicht vor, und man findet gerade und römische Nasen — ja unter den Frauen manchmal ganz fecte Stumpfnäschen — hohe wie niedere Stirnen, meiftens aber freie offene Besichter, die weit mehr zutrauliches und gutartiges als boshaftes in sich haben. Und doch suchen die Amerikaner oft — wenn auch fast stets fal= scher Weise, sie der Falschheit und Grausamkeit zu bezüchtigen. Wo sie ja einmal eine Graufam= feit verübten — und die Fälle selbst sind ungemein selten — waren sie auch sicher vorher bermaßen gereizt, daß ihr Betragen dem Unparteiischen gegen= über nicht allein entschuldigt, sondern sogar oft gerechtfertigt schien.

Ihre Sprache ist ein wunderbares Gemisch von Gaumenlauten, die sie in rascher, höchst eigenthümslich klingender Nede verstoßen. Wie alle Indianer der Südsee, ebenso wie die Malayen, verstärken sie irgend einen Begriff durch die Wiederholung desselben Wortes, z. B. walle Freund, walle walle sehr guter Freund (zugleich ihre Begrüßungsformel). Ein paar Worte der Sprache der südlichen Stämme geben dem Leser vielleicht einen ungefähren Begriff, nur müssen die einzelnen Sylben scharf, während die Zunge

- cm-J

zurückgezogen wird, mehr mit dem Gaumen als den Lippen ausgesprochen werden.

Cutscha Bogen, toatechi Pfeil, tschipako Spize, hutama Köcher, lapagai Schlange, katabo lange Eibechsenart, aschatschu kaluma Tarantel, sakaekae febr großer Rafer, melangaja Wespe, kilikila fleiner Raubvogel, hanadu Perlenschmuck, etakilua Hornfrosch pataloc franf, acamedo Raupe, tolude Grashüpfer, schondo Auge, wangada Urm, ana Munb, takatachu Ohr.

Ein r habe ich in keinem ihrer Wörter gefunden, doch können sie diesen im Spanischen vorkommenden Buchstaben sehr gut aussprechen. Bemerkenstwerth ist übrigens noch, daß sämmtliche Gegenstände die ihnen von Fremden gebracht wurden, auch ihre

eigenen, meist spanischen Namen beibehalten haben, nur hie und da sindet manchmal eine Veränderung des Wortes statt, was aber auch ein Gedächtnißfehler gewesen seyn kann.

Sie besitzen dabei eine sehr große Fertigkeit, ihnen deutlich vorgesagte Worte richtig nachzusprechen, und freuen sich nachher, wenn sie es können, ganz ausgelassen selber darüber.

Die Indianer in der Nähe der Missionen, von denen dort viele auch als Kinder auferzogen wurden, sprachen oft fertig Spanisch, bei den wilden Stämsmen sindet man aber nur einzelne die es etwas versstehen, und dann sehr gebrochen reden. Hie und da fangen auch etliche an englisch zu lernen, was sie aber von der Sprache gewöhnlich am ersten begreissen, sind die Flüche — die spanische scheint ihnen auch lieber zu seyn.

Was ihre Kleidung betrifft, so scheint die urs
sprünglich einfach genug gewesen zu seyn — die Männer trugen gar nichts, und die Frauen nur eine Art Schurzsell, das, nach den verschiedenen Stämmen, oder vielleicht auch nur Gegenden in denen sie wohnten, auch verschieden gearbeitet ist und aus verschiedenem Material besteht.

Den zierlichsten Schurz tragen jedenfalls die nörds lichen Indianerinnen, von langgeschnittenen Streisen Hirschfell, jeder einzelne Streifen sehr zierlich mit einer Art seinem Stroh umflochten und dann auch noch oft mit den Hülsen einer braunen sehr harten Nuß auf wirklich geschmackvolle Art verziert.

Die Indianerinnen am Feather-River tragen Binsenschürzen, die Bündeln Stroh nicht unähnlich sehen, und die Frauen und Mädchen der südlicheren Stämme am Macalome, Calaveres und Stanislaus (weiter südlich war ich nicht) Schürzen von gegerbten und verzierten Hirschsellen, denen ganz ähnlich, wie sie die östlichen Stämme Nordamerika's anfertigen.

In ihren Arbeiten sind diese rohen Kinder der Ratur überhaupt keineswegs so ungeschickt; die Männer arbeiten ihre Wassen, Bogen und Pseile auf sehr zierliche Art, und die Frauen wissen selbst sehr hübsch aussehende Körbe zu flechten, die vollkommen wasserdicht sind. Diese Körbe arbeiten sie meistens (die runden ausgenommen, die sie zu Wassergefässen benutzen) unten spitz, wie einen großen Trichter, und die Frauen tragen dieselben an einem Bande, das um das weite Ende dieses Trichters und über ihre Stirne geht, auf dem Rücken.

Ebendaselbst und auf eben solche Art transportiren sie auch das "junge Californien," in wundertlich gestalteten "Kinderbehältern" — ich weiß wirtlich keinen andern Namen dafür — ebenfalls aus

Flechtwerk gemacht, in die das Indianerkindlein gar fest hineingebunden ist, und mit dem kleinen, dicken, ers staunten und stets sehr schmuzigen Gesichtchen rücks wärts in die Welt hineinschaut.

Die neuere Zeit hat das Leben der Indianer aber nun, wie man sich auch wohl leicht benken fann, um ein Wefentliches verändert. Gie find jett mit einer Masse von Bedürfnissen bekannt geworden, deren Eristenz sie früher nicht einmal ahnten, und das Feuerwaffer hat ebenfalls bose Verheerungen unter ihnen angerichtet. Was Kleidungsstücke betrifft, so ist ihre Lage jedenfalls dadurch verbessert worden, benn die wollenen Decken behagen ihnen in ber Regenzeit, und auch selbst in den kalten Som= mernächten der Gebirge, ungemein; ob sie diesen Luxus aber nicht zu theuer erkauft haben, brauchen wir gar nicht mehr zu fragen, und überhaupt hatten sie ja nicht einmal bas Bedürfniß einer wär= meren Kleidung. Von Kindheit auf gewohnt nackt zu gehen, härtete und bichtete sich auch jedenfalls ihre Haut, und die Befriedigung des Bedürfniffes fam hier, wie bas in solchen Fällen so oft geht, eher als das Bedürfniß selber.

"Frierst Du nicht, Indianer?" fragte einst einen nordamerikanischen Wilden, der mit einem dünnen, überall zerrissenen baumwollenen Jagdhemd bekleidet

und in einfachen Moccasins über den gefrornen Boden hinschritt, ein in einen großen warmen Deckenrock fest eingeknöpften Amerikaner, der an ihm vorüberritt.

"Frierst Du im Gesicht?" frug ihn die Rothhaut dagegen in gebrochenem Englisch.

"Nein, im Gesicht nicht," erwiederte ber Beiße.

"Gut," sagte der Indianer, still vor sich hinlachend, "ich über und über Gesicht."

Nie sehen die Indianer übrigens komischer aus, als wenn sie sich außer der Decke auch noch in europäische Kleider stecken, von denen sie nur gar keine Idee haben, in welcher Ordnung sie eigentlich angezogen werden. Erst einen Frack und dann die Hose, der erst die Weste und dann das Uebrige, oder eines dieser Kleidungsstücke nur, oder mehrere, oder auch, wenn es nicht anders seyn kann, alle viere weggeslassen, darauf kommt es ihnen nicht im mindesten an, nur je mehr Kleidungsstücke er im Stande ist, über sich herüber zu ziehen, desto vornehmer sühlt er sich, und besonders ist irgend ein buntes Unisormstüd jeder Zeit das Ideal aller seiner Schneiderphantassen.

So sah ich nicht selten Indianer, die bei ber furchtbarsten Hitze drei paar Beinkleider anhatten

und nur darum besorgt, daß man sie auch alle drei sehen solle, die obersten bis über das Knie, die zweiten bis über die Waden hinaufstreiften, die unsteren aber natürlich ganz herunterließen.

Eravatten als Strumpsbänder, Vatermörder verstehrt, die Spißen nach unten, Westen nach hinten zugeknöpft und mancherlei Unsinn in gleicher Art kommt nur zu häusig vor; wie die Kinder lassen sie alles an und über sich hängen, was man ihnen gibt, oder was sie sich manchmal auch um sauer genug erworbenes Gold erkausen, dis sie es müde werden und bei Seite wersen.

Die Frauen legen jetzt auch schon oft europäische Kleider von buntem Kattun an, da sie dieselben aber nicht nähen können, benützen sie am liebsten ein Stück ungenähten breiten Kattun, den sie nach Art der spanischen Mantilla über die Schultern werfen.

Schmutig sind sie übrigens alle auf eine wirklich widrige Art.

Ihre Staatsform ist nach Art der nordamerikanischen Wilden, erbliche Häuptlingsschaft, wobei sich mehrere Stämme mit Unterhäuptlingen oder Capitanos, wie sich dieselben jett am liebsten nennen, einem Hauptsührer oder Regenten zuwenden, der dann über sie Alle unbeschränfte Gerichtsbarkeit ausübt, ihre Streitigkeiten schlichtet und die Schuldigen bestraft. In den süblichen Minen war dieß der Häuptling "Jesus", der die Kajotas, die Wynoots und wie
alle die kleineren Stämme am Macalome, Calaveres
und Stanislaus heißen, unter seinem Scepter vereinte und in nicht geringem Ansehen bei ihnen stand.
Doch von diesem später mehr.

Was ihre Religion anbetrifft, so bin ich daraus nie flug geworden. Gößenbilder habe ich übrigens nicht bei ihnen bemerkt, auch keinen gesprochen der etwas dem Alehnliches bei ihnen gesehen hätte, und es ist wohl zu vermuthen, daß sie, wie ihre Brüder im Osten, sehr vernünstigerweise einen "großen Geist" anbeten. Ihre Todten verbrennen sie und halten Wehklagen darüber.

Um die Missionen herum bekennen sich die Indianer allerdings zum christlich katholischen Glauben, die Missionäre haben aber meistens in der jest so goldsüchtigen Zeit Californiens ihrem Beruf, einem einträglicheren Geschäfte folgend, entsagt, oder, wo sie wirklich geblieben, sind die Indianer selber gegangen; die Bekehrung derselben ist wenigstens, wo ich nur Gelegenheit hatte es zu beobachten, ganz aufgegeben oder doch so weit vernachlässigt, als es ungestähr der eigene Nuten des Missionärs verlangt, noch einige "Bekehrte" in seiner Nähe zu behalten.

Amerikanische, protestantische und katholische Geist

liche habe ich genug in Californien, selbst weit oben in den Minen, getroffen; in San Francisco, wo es reiche Beisteuern gibt, bauen sie auch Kirchen über Kirchen, selbst in den Minen predigen ste manch= mal — sie wollen ja boch einst wieder nach Amerika zurück, und es darf da nicht heißen daß sie in Californien die Religion ganz an den Ragel gehangen hätten; um die armen heibnischen Indianer befümmert fich aber keiner von ihnen und boch leben sie felbst in ihrer Mitte. Dort wäre ein Feld für den Miffionar, zu zeigen, daß er es wirklich bes Seelenheils ber Seiben wegen thut, bort konnte er fich in ben Augen bes driftlichen Glaubens ein wirkliches Verdienst erwerben — weiter aber auch nichts. Die Indianer Californiens sind blutarm, haben weder Gold noch Grundeigenthum zu vergeben und keine Seele befümmert sich jest um sie, was sie glauben oder nicht und ob sie einst in "Abrahams Schoof" oder "sonstwohin" fommen.

Die Bekehrung der californischen Indianer wäre übrigens ungemein leicht und weder mit großen Gefahren noch zu großen Kosten verknüpft. Für eine wollene Decke könnte man eine ganze Familie zum Christenthum bringen, ja schon sür eine einzige Flasche Brandy den ganzen männlichen Theil dersielben, und sie würden nachher eben so gute Christen,

wie die Südseeinsulaner, ja wie Tausende in Europa selber, seyn; aber wie gesagt, die Zeit ist hier zu kostbar und die Missionäre können sich wahrbaftig nicht damit einlassen.

Ihre Waffen sind so einfach wie nur Tirgend Sie führen nur einzig und allein Bogen möglich. und Pfeile, die sie jedoch sehr geschickt und zierlich zuzubereiten wissen. Der Bogen ist übrigens flein und selten mehr als 21/2, Fuß lang, auch haben sie kein passendes zähes Holz bazu, wissen aber dieses burch Auflegen und Ueberspannen von den Rückensehnen der Hirsche zu verbessern und dem Bogen eine sehr große Elasticität und Dauerhaftigkeit zu geben. Die Pfeile sind aus Holz gemacht und bunn und glatt geschliffen, am einen Ende befiedert und am andern mit einer Stein=, ober am liebsten sehr zugeschärften Glasspige versehen. Die an ben Seefüsten wohnen den Stämme haben aber auch Metall zu ihren Pfeilspißen, besonders Kupfer, was sie von gestrandeten Schiffen nehmen.

Waffen für ein Handgemenge, wie der nordameristanische Indianer Tomahawk, Kriegskeule und Messer hat, führen sie gar nicht. Messer tragen sie jetzt allers dings dann und wann, doch mehr nur zu friedlichem Gebrauch. Hat der Indianer seine Pfeile verschossen, so slieht er in die Berge und es gehört dann ein

schlauer und schneller Feind dazu, ihn wieder einzusholen. Die Pfeile, zehn bis zwölf gewöhnlich — bei deren Besiedern jeder einzelne seine gewisse Farbe und Eigenthümlichkeit hat — trägt er in einem Köcher, mit dem stets gespannten Bogen zusammen in der rechten Hand, einen Pfeil gewöhnlich außershalb dem Köcher und zum Gebrauch gleich fertig.

Der Köcher besteht aus einem einfachen gegerbten Fell, gewöhnlich das eines Fuchses, Waschbären ober auch Hundes; die Pfeile liegen so, daß die Spißen vorn in das Maul des Felles kommen und oben sichtbar sind, während der Schwanz des Thieres unter dem Gesieder herunter hängt.

Die Sehne des Bogens besteht aus einem Seil von seingedrehten Sehnen, das sie selber sehr gleichs mäßig mit den Händen zu drehen wissen, doch benüßen sie jetzt auch oft Hansschnüre, die ihnen die Weißen bringen — es ist ihnen das bequemer, also deshalb auch lieber, denn arbeiten mag der calisornische Indianer eben so wenig, wie sein östlicher Bruder.

Auf Schmuck, Perlen und dergleichen geben sie nicht viel und ich habe nie gesehen daß sie Gold oder Wassen für etwas derartiges ausgetauscht hätten. Früher mag das wohl geschehen seyn, jest sind sie aber unstreitig vernünftiger — vielleicht auch durch Schaden klug geworden. Ein Schmuck nur ist, auf

ben sie wirklich etwas halten und ben sie mit allem bezahlen, was sie nur auftreiben können, und das sind die großen Schaalen der californischen Perlomutter, aus denen sie sehr geschickt länglich vierectige, nach unten etwas breiter auslaufende Stücke zu schneiden wissen und diese dann an Schnüren um den Hals tragen. Frägt man sie, wie hoch sie solchen Put verkausen, so fordern sie nie weniger als eine, oft aber auch zwei und drei Unzen dafür und geben ihn noch nicht einmal gern her.

Durch die Ohren steden sie sich ebenfalls Studchen Holz oder verzierte Federspuhlen, auch habe ich einzelne gesehen, die Löcher burch ben Nasenknorpel hatten, Schmuck bort zu tragen, scheinen sie aber abgelegt zu haben. In ihren Kleibern lieben fie bagegen, wie alle wilben Stämme, bunte Farben, am liebsten roth, grell gelb und hell blau, wie sie sich auch bei ber Wahl ihrer Decken stets, wenn bas irgend möglich ift, gelbe oder rothe aussuchen. Ich werbe nie vergeffen, wie ich einmal auf ber Jagb einen kleinen Hügel überschritt und mich plöglich von Angesicht zu Angesicht dem schwarzen Jäger gegenüber befand, ganz genau so, wie er im "Freischütz" bei bem ihm fatalen "es lebt ein Gott" über die Bühne springt, bei ber Beschwörung seine Perrucke in Gefahr sett und am Schluß Caspers Seele abholt.

Bor mir stand, in rothen Unterhosen, eine rothwollene Decke um sich hergeschlungen, eine rothwollene Mütze auf dem struppigen, rabenschwarzen Haar, gerade aus einem kleinen Klippenhang wild umhergestreuten Gesteins auftauchend, eine hohe, fast außergewöhnlich große Gestalt, aus deren grellrothen Umhüllung nur das kupferfarbige Gesicht mit dem pechschwarzen Haarwulst und die dunklen Hände und Füße hervorschauten. Sine lange einläusige Flinte hielt sie in der Hand und ich konnte das Weiße in ihren Augen blinzen sehen.

"Samiel hilf!" rief ich unwillfürlich, Samiel nahm das aber wahrscheinlich für eine Begrüßung und sagte mit einem gutmüthigen Lächeln, wobei zwei Reihen von Zähnen sichtbar wurden, deren sich fein Wolf hätte zu schämen gebraucht, »walle walle!« Er drehte sich dann vor mir total herum und um seine eigene Achse — wie die Nürnberger Tamboure auf dem kleinen, mit grüner glänzender Wassersarbe angestrichenen Gestell, als ob er sagen wollte, "bin ich nicht das ausgezeichnete Exemplar eines schönen Indianers? steht mir die rothe Unterhose und die rothe Decke und die Jakobinermüße nicht vortresslich? paßt diese lebhafte Farbe nicht ganz ungemein zu meinem Teint und kannst du dir süglich einen wohlsgestalteteren Jüngling denken?"

The constitution of the co

Als er wahrscheinlich glaubte, daß er den möglichst gunstigen Einbruck auf mich gemacht hatte, nickte er mir freundlichst zu, schulterte seine Flinte, Kolben nach hinten und glitt, von einem kleinen spipartigen Hund, der mich indessen sehr aufmerksam betrachtet und sich meine Atmosphäre genau gemerkt hatte, gefolgt, in die dichten Rothholzbusche des Berghanges. Ich blieb noch lange stehen und sah ihm nach, wie die brennend rothe Gestalt nach und nach in dem frischen Grün bes Waldes verschwand; unwillfürlich kam mir dabei der Gedanke — "wenn dieser junge Indianer sich plötlich in diesem Aufzug in Berlin, Dresben ober irgend einer andern Hauptstadt Deutschlands, in einer belebten Straße sehen ließe, wie ungemein sich wohl augenblicklich die Straßenjungen für biesen entsetlichen rothen ober entsetzlich rothen Republikaner interessiren würden, und welchen von seinen eigenen Erwartungen ganz verschiedenen Eindruck er auf sie machen mußte.

Die Nahrungsmittel der Indianer sind allerdings einfach, aber doch mannigfaltiger als man bei ihrer ersten Bekanntschaft glauben sollte.

Ihr Hauptnahrungsmittel besteht vorerst in Eicheln, die von den Frauen gestampft und zu einem Brei verarbeitet werden. Stampfen thun sie die Eicheln mit länglich runden Steinen in Felsplatten,

die sie auf solche Art förmlich mörserartig aushöhlen.

Kochgefässe haben sie dabei nicht, sondern sie höhlen nur in ber weichen Erde flache runde Gruben aus, die sie ziemlich fest und glatt klopfen und in diese bann ben Brei hineinthun. In einem tüchtigen Feuer glühen indessen eine Portion Steine von zwei bis sechs Pfund groß, diese nehmen sie, wenn sie beiß genug sind, auf sehr geschickte Art mit zwei Stöcken heraus, tauchen ste in einen baneben stehenden mit Wasser gefüllten Korb, um die Asche abzuwaschen und legen sie nun vorsichtig in den Brei, der dann bald zu kochen und Blasen zu werfen beginnt. Wollen sie ben Brei noch verdünnen, so legen sie Tannenzweige darüber und gießen durch diese — damit durch das zu rasche Einschütten der Boden des allerdings etwas leicht zerstörbaren Gefässes nicht aufgewühlt wird, vorsichtig bas Wasser ein.

Auf ähnliche Weise kochen sie auch in ihren Körsben. Diesen Brei verzehren sie übrigens, wenn abgekühlt, mit den Fingern, indem sie die vier Finsger der rechten Hand hineinstecken, eine Partie damit aufgreisen und die Portion dann in den Mund schiesben. Die Frauen essen, was die Männer übrig gelassen haben, nur Liebesleute scheinen "zweihändig"

zu diniren, was in der Ehe aber allem Anschein nach ein Ende nimmt.

Kinder scheinen das Privilegium zu haben mit allen fünf Fingern in den Brei zu fahren; zugleich auch die einzige Art, auf welche ihre Hände gewaschen werden.

Ferner bereiten sie noch ein, wahrscheinlich ganz gut schmeckendes Brod aus den Eicheln und einer Art rother, sehr süßer Beeren, die sie auch geröstet verzehren. Ein Getränk sabriciren sie gleichfalls aus der wilden Kirsche — einer äußerst wohlschmeckenden Frucht, die unserer sauern Kirsche gleicht, nur etwas kleiner ist und in Trauben wächst — und außerdem haben sie noch, nach den verschiedenen Gegenden in denen sie leben, eine Menge der verschiedensten Früchte, denen zu Liebe sie auch wohl ihren Lagersplatz auf so lange, als jene in Reise stehen und gerad ihren Hauptnahrungszweig ausmachen, verändern.

Zu diesen Früchten gehören: Haselnüsse, Himsbeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Rothholzbeeren, eine Art wilden Kassee, Kiesernüsse, wilder Wein, an manchen Stellen Erdbeeren und hie und da noch Wurzeln, die sie zu sinden und zu benutzen verstehen. Besonders große Vorräthe sammeln sie von den Weinstrauben ein, die ihnen ein so wohlschmeckendes als gesundes Nahrungsmittel bieten.

Außerdem verzehren sie übrigens auch noch alles andere, was ihnen vorkommt. Fleisch gehört zu ihren Leckerbiffen, Rindfleisch ist aber theuer, und sie können es nicht immer kaufen, die entfernter wohnenden Stämme, die nicht so leicht Entbedungen zu fürchten haben, stehlen auch wohl ein Maulthier zu gutem Braten; Hunde mästen und schlachten sie ebenfalls. Alles von Wild, vom Hirsch herunter bis zur Wald= maus — was sie bavon bekommen können, Raub= vögel und Krähen, wie Rebhühner und Tauben, — was sie sämmtlich mit ihren Pfeilen erlegen wird verzehrt uud als Delicatessen, gewissermaßen als Defert, gelten unausgewachsene Wespen, Raupen und Graspferbe ober Heuschrecken, von welchen lettern sie, nachdem sie bas Gras angezündet und nie= bergebrannt, ganze Haufen einsammeln und röften.

Brod essen sie ungemein gern, besonders die Frauen, die, wenn sie nur irgend in die Nähe von Zelten kommen, dort gewiß ein Stück Brod ober Schiffszwiedack zu bekommen suchen.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß all die verschiedenen Zubereitungen ihrer Speisen, als das Einsammeln und Ausbewahren und Trocknen der Früchte, das Stampsen der Eicheln zc. die Frauen beforgen, der Herr Gemahl liegt indessen ruhig im Grase, alle viere ausgestreckt und wartet, dis er zum Gerstäcker, Reisen. 11.

Verzehren der für ihn angerichteten Speisen gerusen wird, gerade wie in Deutschland; der einzige Unterschied ist, daß das schöne Geschlecht in Californien in den Wald und in Deutschland auf den Markt geht.

Die Erwerbszweige der californischen Indianer sind einfach genug, aber doch nicht mehr so einfach als in früherer Zeit. Früher ging der Mann nur auf die Jagd oder beschäftigte sich auch mit der Fischerei, welche letztere überhaupt noch sleißig getrieben wird; jetzt haben die Stämme aber größere Bedürsnisse kennen gelernt, das Wild ist ihnen zugleich fast total weggeschossen, oder doch vertrieben, und der Indianer, der stolze Sohn der Wälder, muß sogar zu Zeiten, ohne seine Verhältnisse auch nur im mindesten verbessert zu haben, die im Gegentheil eher als verschlechtert angesehen werden können, arbeiten.

Das gefällt ihm nun gar nicht, er thut es auch — bas muß man ihm lassen — so selten als mögslich, zu Zeiten treibt ihn aber doch der Hunger, vielleicht auch die erst fürzlich geweckte Gier nach berauschendem Getränk, dazu, und man sieht sie dann mit ihren Squaws und allen nur aufzutreibenden Kindern (denn darin geht es ihnen wie allen übrigen faulen Leuten, wenn sie einmal arbeiten, dann sind sie auch gar nicht im Stande zu sehen, daß ein anderer müßig steht) nach irgend einem kleinen Gulch,

um etwas Gold auszuwaschen. Ein neues Loch graben sie aber zu diesem Zweck nicht gerne, sondern sie visitiren lieber alte Gruben, um hie und da noch zurückgelassene gute ober mittelmäßig gute Stellen nachzufraten. Run wissen sie aber auch recht gut, daß sie in einer nieder gegrabenen oder auch nur angefangenen Grube — in die lettern gehen sie aber überdieß nie — sobald irgend ein Stud Handwerks= geräth barin steht, nicht arbeiten bürfen, ober wenn sie es boch beginnen wollten, gleich wieder hinausgejagt würden, deßhalb warten sie nun, falls sie einen solchen Plat ausfänden den sie für reichhaltig hielten, bis die Arbeiter in der Mittagszeit ihre Gruben verlassen, um ihr Essen sowohl zu kochen, als auch gewöhnlich ein ober zwei Stunden Rast zu halten. Dann kommen sie hinter bem Hügel, hinter dem sie bis dahin ruhig gelegen, rasch vor; einer steht Wacht und die andern machen sich mit einem Fleiß, den man ihnen kaum zutrauen sollte, über die Grube her, und während die einen, das Werfzeug der Weißen sogleich und ohne viele Umstände benußend, loshauen, fommen die andern, Frauen und Kinder gewöhnlich, mit ihren Pfannen herbei und waschen aus. Laffen sich bie rückfehrenden Miner wieder sehen, so ist auf ein gegebenes und verabrebetes Zeichen die ganze Schaar in wenigen

Minuten verschwunden, und der, der sich vorher die größte Mühe gegeben hatte, ein Loch vielleicht 8—10 Fuß tief auf die Golderde hinunter zu graben, sindet jett, daß ihm die besten Stellen schon herausgewaschen sind, oder doch wenigstens ein ganz guter Anfang dazu gemacht ist.

Es ist übrigens wenig genug Gold, das sie auf solche Weise zusammenbringen, sen es aber auch noch so viel, von den Händlern, die in den benachbarten Lagerpläßen Spirituosen, bunte Kattune und Brod seil haben, werden sie doch darum betrogen.

Im Anfang, als die Minen zuerst entdeckt wurden, haben sie allerdings zu ganzen Stämmen sür Weiße gearbeitet und wenig genug dafür erhalten, und hie und da, besonders in den nördlichen Minen, geschieht das auch wohl jett noch, doch haben die Indianer auch schon nach und nach einen etwas bessern Begriff von dem Werth ihrer Arbeit besommen, und wenn auch billig, sind sie doch nicht mehr so billig zu miethen als früher. In den südlichen Minen habe ich übrigens gar keine für Weiße nach Gold arbeiten sehen, sie haben keine Ausdauer dazu, dagegen beschäftigen sie sich hie und da in den Kauszelten der Händler, schleppen Holz und Wasser herbei und kehren den Verkausserum aus, wosür sie dann zu Zeiten einen Schluck Whisten

und vielleicht etwas Tabak und Schiffszwieback be-

Eines nur ist, wozu sie sich sehr gut gebrauchen lassen, da dieses auch ihrem müßigen, zwecklosen Leben am besten entspricht, und das ist das Hüten der Rinder und Pferde, die man ihnen, wenn man seinen Mann nur ein klein wenig kennt, recht gut anvertrauen kann. Sie sitzen dabei entweder im Sattel oder liegen unter einem Baum, oder schlenstern auch nach ihrer Bequemlichkeit unter den Bäumen herum; ein solches Leben ist gerade wie für sie gemacht, und sie sind dann auch mit ziemlich geringer Bergütung zufrieden.

Auf der Jagd oder bei der Arbeit, im Lager oder auf dem Marsch, ist eine eigene Art von Hunden der unzertrennliche Begleiter des Indianers. Er geshört zum Geschlecht der Spiße, oder hat eigentlich ein mehr suchsartiges Ausssehen, aber mit in die Höhe gedrehtem Schwanz. Die Farbe wechselt, ist jedoch meist schwarz und weiß. Diese Hunde sind dabei ein so inniger Theil des Indianers, und theilen so ganz seine Gesühle, daß sie sich selten oder nie mit einem Weißen befreunden, und einen unbändigen Iorn zeigen, wenn sich einer dieser bleichen Einsdringtinge sollte beisommen lassen, ihr eigenes Lager zu besuchen. Auf der Jagd sind sie dem Indianer

übrigens, besonders auf Eichhörnchen, viel werth, da sich diese in Californien meist auf der Erde aufshalten und von den schon darauf abgerichteten Hunsden leicht gefangen werden.

Was die Wintervorräthe der Indianer betrifft (zu benen ber Hund übrigens ebenfalls mit gehört), so sammeln sie, neben allen andern Früchten bie fie bekommen können, meistens boch Eicheln ein, und sowohl die süße Art der Ebenen als die bittern der Berge. Mit ihren Vorrathskammern geben sich aber die südlichen Stämme nicht so viel Mühe als die nördlichen, welche lettere von Schilf ordentlich zier= liche, schlanke und hohe, kegelartige Röhren bauen, in denen sie ihre Früchte aufbewahren. Die Indianer des Südens, so weit ich sie beobachten konnte, flechten nur eine Art Rest in niebere Baume, und schützen dieß, wenn es gefüllt ist, gegen ben Regen. Auch sammeln sie nicht so viel ein, und nach der Regen= zeit, den ganzen Sommer hindurch bis die jungen Eicheln wieder reif werden, muffen die Frauen mit ihren spigen Körben hinaus und aufsuchen was sie bekommen können, wobei sie bann sogar nicht bie sorgsam und durch Spechte gehackten Löcher in Fichten und die wohl aufgespeicherten und vollkommen sicher geglaubten Eichelvorräthe ber armen Eichhörn= chen verschmähen ober schonen.

Hie und da trocknen sie auch Fleisch, aber nur selten.

Ihre Wohnungen sind im Sommer die einfachsten Buschhütten, oft nur in die Erde gesteckte Sträucher, in deren Schatten sie liegen. Im Winter bauen sie sich dagegen, besonders im Norden, seste Erdhütten, sast nach Art der Mandanindianer in Nordamerika, nur nicht so geräumig, und hie und da benutzen sie auch nur Kieferrinde dazu, die sie, der durch die Spechte eingehauenen Löcher wegen, doppelt oder dreisach übereinanderlegen und gut besestigen.

Beisen wenig oder gar nicht in Berührung gekommenen Stämme, benn die andern gebrauchen, schon sehr civilisirt, Streichhölzchen — bestehen aus zwei Stücken Holz, die sie rasch an einander reiben und dadurch entzünden. Die Art, wie sie es thun, ist aber von der verschieden, die ich bis dahin beschreiben gehört habe. Sie nehmen vor allen Dingen nicht ein hartes und ein weiches Stück Holz, sondern zwei weiche Stücke, in das eine schneiden sie dann ein kleines, rundes Loch, dem wiederum ein schmaler Einschnitt an irgend einer Seite Lust gibt, und stecken in dieses einen zugespisten Stock. Das erste Holz legen sie sest auf irgend einen platten Gegenstand auf, das zweite halten sie aufrecht zwischen

ihren beiben Händen und drehen dieses lettere nun wie einen Quirl, so scharf und rasch sie können, in der vorher gemachten Deffnung herum. Bald darauf fohlt das untere Ende des Quirls, und dieser seine, schwarze Staub der sich dadurch absondert, entzündet, sich, mit nur einiger Ausdauer, bald darauf, und brennt dann gerade wie Zunder.

Und was wird das Ende dieser Stämme fenn? - Fragt die Gebeine ber Delawaren und Demassee's, der Mohawks und wie sie alle heißen, die in den atlantischen Ländern modern, während der Fuß ihrer Sieger und Vernichter ihre Graber schandet. Von Often herüber drängt die weiße Bevölferung in unaufhaltsamem Zug; ber Büffel, bas einzige Gubfistenzmittel der Prairiestämme, wird mit jedem Jahre mehr und mehr ausgerottet, und bas Ende biefes stolzen friegerischen Geschlechts ist vorauszusehen. Bis jett waren die östlichen Stämme noch immer auf den Westen angewiesen, aber auch von Westen her wälzt sich nun ebenfalls eine neue Schaar tollfühner Abenteuerer, und die lette Zuflucht ber armen Indianer muffen zulest die unwirthsamen Felsenge= birge werben.

Und wovon bort leben? — Sorgt euch nicht ihr Vertriebenen, euer Schicksal ist nicht mehr soweit hinausgeschoben; mit dem letten Büffel stirbt auch

der lette Indianer — wie das Loos aller wilden Stämme bis jett gewesen. Nur die Art ist hier trauriger, unwürdiger wie es geschieht, als es, unter den goldgierigen blutdürstigen Spaniern vielleicht aussgenommen, früher gewesen.

In den Bereinigten Staaten drängte eine fleißige, das Land wirklich urbarmachende Bevölferung, drängte Spaten und Pflug die Stämme in ihre Wildniß zurück, in jedem Fußbreit, den sie ihnen abgewann, den Bestegten auch zugleich selber ein Mittel bietend sich zu erhalten, hier in Californien ist es die reine Gier nach dem Metall, die alle andern Gefühle des Menschen ertödtet zu haben scheint, und zwar nicht mehr von der Regierung, sondern von dem Einzelnen selber ausgehend, die dem Indianer sogar das Recht verweigern wollen, mit ihnen, die ihm den Boden abgestohlen, Gold zu graben.

So war von der Regierung gerade der Agent für indianische Angelegenheiten, ein Mr. Wozencräft, angewiesen worden, den Indianern Landstriche auszusuchen, auf denen sie von da an ungestört hausen könnten. Der Agent that dieß und wurde jett von einer Masse Gesindel angeseindet, die "Wilden" auf Kosten der Weißen ungerechter und verrätherischer Weise begünstigt zu haben. Seine Vertheidigung dasgegen, an die Regierung gerichtet, lautet wörtlich also:

- "Einer jüngeren Bevölkerung wird es hier erlaubt, bas Land zu betreten und die Schätze unseres Bobens einzusammeln, sie steuert nichts zur Unterstützung bes Staates selber bei, fehrt borthin zurud, woher sie fam, und ermuthigt andere, daffelbe zu thun. Tropbem leugnen gerade biese Menschen bem Indianer Californiens und früheren rechtmäßigen Eigenthümer" (meiner Meinung nach ist er bas jest noch ebenso gut als früher) "bieses nämlichen Bodens das Recht ab, hier zu arbeiten, ober wenigstens auf dem Ort zu bleiben, der früher der ihrige war. Eine Bevölkerung, die ihnen vollkommen fremd ift, ja ein großer Theil berselben sogar uns fremd, hat Besitz von ihrer früheren Heimath genommen, ihre Jagdgründe und Fischereien zerftort, ihre Gichelhaine niedergebrannt und sie von alle den Hülfsquellen abgeschnitten, welche eine gütige Vorsehung zu ihrer Erhaltung geschaffen, ja sie mit einem Wort ber Möglichkeit beraubt, überhaupt zu existiren. selbst damit nicht zufrieden, wollen ihnen biese Menschen jest sogar bas Recht verweigern, bas wir den Armen und Verbrechern (paupers and convicts) der ganzen Welt gestattet haben — viz: das Recht zu arbeiten und zu bestehen."

"Ich bin überzeugt, daß Niemand den ganzen Grund und Boden, den ich für den Gebrauch der

Indianer reservirt habe, nehmen könnte, wenn er sich verpslichten müßte, die Taxen dafür zu zahlen." D. M. Wozencraft,

U. S. Judian Agent Middle District Cal.

Der übrigen Welt gegenüber haben bie Bürger der Vereinigten Staaten allerdings ein langes Gesetz erlassen, das die indianischen Stämme dieser Gegenden schützen und schirmen soll, und jeder Alkalde, selbst in den entferntesten Minen, hat davon eine Copie zur Ausführung überliefert bekommen. günstig aber auch manches von diesen Paragraphen lautet, so hebt Sect. VI sie alle gründlich auf. Dieses heißt: "Klagen können vor einem Friedensrichter durch Weiße oder Indianer vorgebracht werden, in keinem Fall aber soll ein weißer Mann irgend eines Vergehens, auf das Zeugniß eines Indianers ober mehrer, überwiesen werden können. In solchen Fällen soll es der Discretion des Richters oder der Jury überlassen bleiben, nachdem sie die Klage eines India= ners angehört haben." Auf dem Papier mag dieß Gesetz den Indianer schützen, in Wirklichkeit nicht, und die Beweise davon habe ich, während meines Aufenthalts in den Minen, mehrfach gehabt. So lange ein India= ner nicht auch vor dem Gesetz gegen einen Weißen zeugen fann, vermag ihm bas Gesetz auch keinen Schutz zu gewähren, wäre bas in ben Bergen

Californiens überhaupt möglich. Wie oft, wie entsetz lich oft sind die Indianer bort wirklich auf das Nichtswürdigste von Menschen behandelt worden, die überhaupt nichts Heiliges auf der Welt kannten, und offen aussprachen, daß es ihnen eben so viel Bergnügen mache einen Indianer zu schießen wie einen Wolf — und nie hat das Gesetz ber Weißen, trop all seinen wehenden Freiheitsflaggen, prahlerischen Reben und hochtonenden Gerichtsnamen ihnen auch nur ben mindesten Schutz gewährt; und bann nennen sie diese armen Teufel "mörberische Schufte", wenn sie zur Verzweiflung getrieben, aus ihren Jagdgrunben verjagt, jedes Subsistenzmittels beraubt bie blutenden Leichen der Ihrigen, muthwillig erschlagen vor fich, einmal, und o wie felten bas Wiebervergeltungs= recht übten, und nach ihren Gesetzen im besten Recht, ja ebenso vor Gott und jeder Billigkeit Einzelne berer zu tödten suchten, die Tod und Berberben über ihre Stämme gebracht hatten.

Doch genug bes Jammers, die Welt geht dabei ihren ruhigen Gang und das Schicksal bedient sich oft wunderlicher Mittel, wunderlicher Werkzeuge für seine unerforschten Wege, die wir immer nur erst in ihren segensreichen Folgen erkennen.

## 9. Murphys new Diggings.

Eigenthümlich ist das Leben in den Minen, und man kann nicht einmal sagen daß die Leute ein Romadenleben führen, denn selbst der Romade bleibt, ehe er wieder weiter wandert, eine kurze Zeit auf der einen Stelle, wo er Nahrung für sich und Futter für sein Bieh sindet; der Goldwäscher dagegen ist sortwährend wie ein gespannter Bogen — die geringste Nachricht von in der Nachbarschaft gesundenen reichern Stellen, und Decke und Pfanne hängt auf dem Rücken, Spishacke und Schausel liegt auf der Schulter und sort gehts über Berge und Flächen weg, dem neu erhossten, und doch ach wie so selten gefundenen Eldorado zu.

So war ich kaum wieder nach Murphys Diggings zurückgekehrt, als ein dumpfes Gerücht umging, es sen in der Nähe eine fabelhaft reiche Stelle aufgestunden worden, und Einzelne verließen, wie das unter solchen Umständen meist geschieht, heimlich bei

Nacht und Nebel, damit niemand ihrer Spur solgen könne, die bisher bearbeiteten Minen und wanderten in die Berge. So etwas bleibt aber nie länger als zwei oder drei Tage Geheimnis, bald wuste ganz Murphys daß der neue reiche Platz etwa zehn Meizlen (englisch) entfernt am Carsons Creek sey und in Schaaren brachen jetzt die Leute auf, auch ihr Scherstein herauszuholen, aus dem überreichen Boden.

Theils den Ort und das Leben und Treiben dort zu sehen, theils ebenfalls mein Glück zu versuchen, wanderte ich mit einigen andern Deutschen hinüber — mein Compagnon meinte er sey noch zu schwach, einen derartigen Marsch und damit verknüpfte Arbeit unternehmen zu können — und gegen Mittag etwa erreichten wir den setzt auf einmal förmlich berühmt gewordenen Platz.

Schon unterwegs fanden wir übrigens daß das Gerücht, in Beziehung der Stelle, keinesfalls gerlogen habe — überall zogen kleine Trupps dem neu in den Bergen, jedoch ganz in der Nähe älterer Minnen entdeckten Dorado entgegen. Die Pläte we kleine stores oder Schenkläden gestanden hatten, warren verlassen, und die nackten zurückgebliebenen Pfähle zeigten nur noch ihre früheren Stellen an; Wägen, mit allerlei Provisionen und Gütern beladen, überscholten wir, und als wir endlich den jest von se

Vielen erstrebten Plat erreichten, boten die Berge und Thäler um uns her schon das belebteste interess santeste Bild, das sich nur denken läßt.

Der Plat wimmelte förmlich von Menschen und während von allen Hügelrücken viele theils einzelne Wanderer theils kleine Züge bem Hauptthale zuströmten, waren hunderte von schon angelangten Arbeitern auf bas emsigste beschäftigt, Plate von circa 12 — 16 Fuß abzumarken und da die eigentliche Flat, wo man bis dahin nur gegraben hatte, schon voll= ständig in Beschlag genommen war, dehnte sich dieser Eifer der Pläteanleger auch sogar auf die benach= barten Hügelhänge aus. Die Leute, die solche un= wahrscheinliche Stellen für sich beanspruchten, hüte= ten sich aber wohl sie auch gleich hinunter zu graben, denn es war ihnen dort fast die Gewißheit daß sie 20 und 30 Fuß tief in den steinharten Boden ein= gehen müßten, sondern warteten erst ruhig ab, wie sich die wirklich hie und da eingegrabenen Schachte in ihrer Rähe bezahlen würden, banach ihre eigenen Arbeiten einzurichten.

Wir schlugen ebenfalls an einer, zwar schon bezeichneten, aber noch mit keinem Handwerkszeug gesmerkten Stelle — wie das Minengebrauch ist — ein und gruben an dem Abend noch ungefähr 4 Fuß in förmlich steinharten Boden hinunter, dann aber

fuchten wir uns unter den benachbarten Bäumen einen Lagerplatz und richteten uns dort so gut ein wie das eben in der Geschwindigkeit gehen wollte. Traurig war dabei der fast gänzliche Mangel guten Trinks wassers und selbst zum Kochen mußten wir ein dunnes Schlammwasser verwenden das aus ein paar kleinen topfartigen Kuhlen herausquoll, und von allen Eseln und Maulthieren der Umgegend nicht allein zum Sausen beansprucht, sondern auch von der ganzen Nachbarschaft sowohl zum Küchengebrauch wie als Wasschbessen benützt wurde.

Einige der Löcher in der Flut hatten sich indessen schon als sehr ergiedig, manche sogar reich gezeigt, und da viele derselben gerade zufällig von "Ausländern" gegraden waren, so läßt es sich leicht denken wie das die Gier und den Neid mancher der Ameristaner erregen mußte. Hier mußte Nath geschafft werden diese Pläte auf eine Weise an sich zu bringen, welche die ganze Sache zugleich zu einer ameristanischen machte, und die Einzelnen vor der Nache der Beraubten schützte.

Zu diesem Zweck wurde an demselben Abend eine Meeting zusammenberusen, bei der ich mich natürlich ebenfalls einfand, und wenn ich je etwas ertravagantes in der Art gesehen habe — und ich habe viel dergleichen gesehen — so war es diese Versammlung.

Ein Bursche besonders, mit rothen Haaren und Som= mersprossen, außerbem aber einer richtigen Galgen= physiognomie, leistete bas Aeußerste. Darüber waren die guten Leute bald einig, daß sie die Ausländer am nächsten Morgen sammt und sonders zum Teufel jagen wollten, nur unter sich selber fanden noch einige kleine Berücksichtigungen statt. Einer von ihnen beantragte z. B. in Erinnerung des letten "spanischen Aufstandes" basselbe was wir in Mur= phy's die "französische Revolution" nannten, und wo die Chilenen geprahlt haben sollten den Amerikanern 20 Tage zu geben, die Minen zu verlaffen, allen Ausländern nach einem, am andern Morgen anzuichlagenden Placat, zwanzig Minuten zu geben, hier ein Gleiches zu thun. Dieser wahnsinnige Vorschlag ging nun allerdings nicht durch, denn einige der ver= nünftigeren Amerikaner, obgleich von denen an die= sem Abend nur sehr wenig anwesend zu seyn schienen, warfen bagegen ein, daß sie ja gar keine Macht hier hatten, ein solches Gesetz in Kraft treten zu lassen und sich nur blamiren würden, wenn demselben nachher nicht Folge geleistet würde. Die Versammlung entschloß sich zulett die 20 Minuten auf 24 Stunden auszudehnen, dabei blieb es aber und ber Anschlag wurde benn auch in englischer und spanischer Sprache am nächsten Morgen an einer Menge von Stellen Gerftader, Reifen. II.

angeklebt, ohne jedoch weiteren Erfolg zu haben, als daß einige Schaaren von überhaupt leicht eingeschüchsterten Mexikanern wirklich aufsattelten und abzogen. Alle übrigen Ausländer blieben ruhig da, und das am letzten Abend dazu ernannte Comité, die Aussführung des also gegebenen Gesetzes auch ordentlich zu überwachen, war klug genug sich gar nicht weiter darum zu kümmern.

Komisch und charafteristisch blieb noch ein Zug dieser Meeting. Man war barüber vollständig einig geworden die Fremden zu vertreiben, und die guten Plate für amerikanisches Eigenthum zu erklaren, wußte aber noch nicht recht was mit den eroberten vor allen Dingen wohl am besten anzufangen ware. Zuerst wurde der Vorschlag gemacht bie Löcher zu verloosen, andere wollten einfache Auftion ber selben, andere eine förmliche Lotterie — was aber bann mit bem eingegangenen Gelb beginnen? verwandt mußte es boch werben. — Ein Vorschlag lautete ba, ein Comité von fünf Mann zu erwählen, welche bas Gelb in Carsons Flat zu wohlthätigen Zwecken verwenden follten. — Aber wie? in acht Tagen war vielleicht von all ben Menschen nicht ein einziger mehr in der Gegend, und wer brauchte Wohlthaten? — Ein anderer Borschlag flang noch hübscher, ein alter Mann mit grüner Brille und

wirklich gefährlich spitzer Nase wollte ein Gerichts= haus und Gefängniß davon in Carsons, mitten in den Bergen, gebaut haben, und vertheidigte diesen Unsinn bis auf das Aeußerste.

Da sich, nach langer Debatte auch nicht ein einziger vernünftiger Zweck angeben ließ, was mit dem Gelde anzufangen wäre, so beschloß man endlich von Lotterie wie Auftion abzusehen, und denen die guten Pläte zu überlassen, die nach Vertreibung der Fremden zuerst hineinspringen würden. Die Fremden blieben aber, und das Resultat der ganzen äußerst lebhasten Meeting war, wie schon gesagt, die Abreise einiger 50 Mexikaner, an deren Statt meist andere Fremde wieder eintraten.

Am nächsten Morgen gingen wir wieder frisch an die Arbeit, und fanden auch in der trockenen Erde — denn an Waschen war bei der Dürre ja gar nicht zu denken, einige Stücke recht schönes grobes Gold — zwei Stücke unter anderen von 21 und 23 Dollars werth — doch lag es zu einzeln um die Arbeit die es kostete es herauszuholen zu bezahlen. Dabei führten wir, bei dem fast gänzlichen Mangel an gutem Trinkwasser in der furchtbaren Hitze und unter so schwerer Arbeit ein so jämmerliches Leben, daß wir endlich beschlossen wieder nach Murphys zu-rückzusehren, und dort lieber weniger zu verdienen,

and the same

als hier noch länger eine folche Eristenz fortzuführen.

Die jezige Bearbeitung der californischen Minen hat, obschon sie sich im allgemeinen wohl gleich geblieben, doch einen ganz andern Charafter angenommen als damals wo das Gold zuerst entbeckt worden. Allerdings arbeiteten die Leute noch immer in Flüssen und Ravinen, aber das oben liegende Gold ist verschwunden, und wenn jener Officier, nachdem die Minen schon 10 Monate bearbeitet worden, an feine Regierung berichtete: das tiefste bis jest ber Metalle wegen gegrabene Loch fen sieben Fuß tief, fo findet man jett förmliche Schlünde von 20 bis 30 Fuß, und tiefer und tiefer wühlen sich die Leute in den Boden. Wohl konnten die Arbeiter bamaliger Zeit auch so viel Unzen verdienen als jest mühsam Dollars zusammengebracht werden; benn erstlich waren die Plate noch nicht ausgearbeitet, sie konnten an fangen wo sie wollten, und hatten sie dann einmal einen guten Plat gefunden, so konnten sie barin se weit sie wollten ber Golbaber folgen, während jest bei jeder neuentbeckten Stelle gleich Tausende hinzu strömen und rund um die Arbeitenden her Plate für sich felber abmarken, die jene dann nicht, und wenn ne gleich Monate vorher bagewesen waren, berühren bürfen, sondern nun wieder weiter wandern muffen

oft Wochen ja Monate daran zu wenden, eine neue gute — oder wenigstens als solche gehoffte Stelle, aufzusinden.

Un den kleinen Ravinen oder Bergbächen war natürlich die leichteste Arbeit das Bett des Baches selber auszuwaschen, und schnell genug ließ sich bas thun, es dauerte deßhalb auch nur verhältnismäßig sehr kurze Zeit, und fast sämmtliche bedeutendere Bäche waren auf solche Art untersucht und bearbeitet. Run lag allerdings nur das wenigste Gold in dem schma= len Bett; bas meifte befand sich noch in den Banken ober Ufern, wo in frühern Zeiten, und zwar damals als dieses Land von jenen furchtbaren vulkanischen Revolutionen heimgesucht worden, die eigentliche Wassermasse gelaufen war. Theils hatte man bas aber bei der ersten Entdeckung des Goldes nicht vermuthet, theils, wenn zufällig einmal gefunden, nicht beachtet, da in jener Zeit die eblen Metalle noch leichter als durch solch langwieriges Graben zu gewinnen waren. Jest aber sind dagegen die Arbeiter fast allein auf biese Banke angewiesen, und glücklich ihr Erfolg in den meisten Fällen, wenn sie solche Bänke nicht ganz umsonst abgestochen haben und wenigstens "Tagelohn" machen — wenn auch das Tagelohn in Californien mehr beträgt als bei uns.

Was vor einem Jahr ebenfalls noch nicht geschah,

sind diese Arbeiten in den "Flats" — b. h. solschen Plätzen wo der Fluß, oder selbst kleinere Bäche eine Art Bogen um einen größeren flachen Platzerum machen, den der Wasserlauf früher aller Wahrsscheinlichkeit nach durchschnitten hat. Die Gruben aber, die an solchen Orten gegraben werden müssen, sind gewöhnlich, wenn sie nur etwas lohnen sollen, sehr tief, und wie traurig dann oft das Resultat für die meisten der Arbeiten ausfällt, haben wir in Mursphys new diggings leider zu deutlich gesehen.

Diese ziemlich geräumige Flat, durch die wir noch dazu später das zu stark durch Quellen einstließende Wasser abzuleiten, einen ungeheuern Canal graben mußten, an dem 176 Menschen sast eine ganze Woche arbeiteten, gab nur in einem einzigen Strich, sür etwa 20—25 Löcher aus mehr als 800, reichlich Gold, die übrigen gingen zum großen Theil leer aus, andere bekamen nur theilweise eben ihre Arbeit bezahlt.

Eine andere Schwierigkeit für die Goldwäscher ist aber auch noch die daß das Terrain troß dem Flächenraum den es einnimmt immer kleiner wird. Berschiedene Pläße können nämlich auch nur zu versichiedenen Jahreszeiten bearbeitet werden, da an einem Ort bald zu viel, bald zu wenig Wasser — eines fast so schlimm als das andere — die Arbeiten

unterbricht, und die Goldsucher, so gern sie sich auch über ein größeres Terrain verbreiten möchten, wieder zusammentreibt.

Im ersten Frühjahr, wenn die Regenzeit eben nachgelassen, strömt gewöhnlich alles was bis dahin in ben größern ober fleinern Städten überwinterte, in die Minen. Die Flußbetten, die im Spatherbst ergiebige Ausbeute liefern, sind aber bann noch voll von Wasser, die sogenannten "Flats" oder Ebenen können aus dem Grund ebenfalls nicht bearbeitet werden, und die "Digger" sehen sich einzig und allein auf die Ravinen angewiesen. Im Sommer, wenn diese verstegen, ist dann gewöhnlich die schlechteste und unbequemste Zeit — die Flüsse sind noch nicht auf ihrem tiefsten Stand und in den feuchten Flats hält der flache Boden ebenfalls noch zu viel Wasser, doch muffen bann diese meistens in Angriff genommen werden, und so drängen und treiben sich die Gold= wäscher raftlos aus einem Theil der Berge in den andern, und nicht allein die Jahreszeiten und der Stand des Wassers, nein auch noch oft falsche, oft sabelhafte Gerüchte neu entdeckter Schapgruben tragen das ihrige dazu bei, die armen Teufel manchmal mit ihrem schwe= ren Handwerkszeug, drei= viermal im Monat über Berge und Klüfte zu senden, dem so heiß ersehnten "Bile" oder Haufen nach, wie die Amerikaner sagen.

(m) (m)

Die Arbeiten in den Ravinen sind immerhin auch noch insosern die besten, als sie am wenigsten Aus-lagen verlangen, und die Goldwäscher nicht in die Verlegenheit kommen vielleicht große Summen an baarem Geld hineinzustecken und dann am Ende, neben ihrer harten Arbeit, noch nicht einmal das ausgelegte Geld wieder zu bekommen. So mußten wir in der Flat eine Pumpe haben, und kauften in einer Auction eine gewöhnliche, etwa 23 Fuß lange Holzpumpe, nur aus vier Brettern bestehend und von starken eben solchen Klammern gehalten, für 90 Dollars, was noch von allen Leuten für ungemein billig gehalten wurde.

Von meinem Compagnon hatte ich mich indessen nach einem Vergleich, in welchem ich wenigstens alle die sicher stellte, die uns meinetwegen Waaren geborgt, getrennt. Wie richtig ich dabei gehandelt bewies er selber bald nachher, indem er aus den Minen durchzging, weder in Stockton noch San Francisco seine Schulden bezahlte und Californien heimlich verließ. Er hatte mich selber tüchtig dabei geprellt, das geschah mir aber ganz recht, Andere hatte ich früher, auf meine eigene Ersahrung in Nordamerika sußend, gewarnt, derartige Compagnieschaften einzugehen, und ich selber beging jest denselben Fehler. Seinem Lohn wird Böhm aber auch nicht entgehen, denn er hat

von diesen läuft er boch einmal wieder in den Weg.

Froh darüber, mit dem Burschen nichts weiter zu thun zu haben, schloß ich mich einigen andern Deutschen, die ich schon vorher als ordentliche brave Leute hatte kennen lernen, an, und wusch nun Gold, wie die übrigen. Wenns mir aber auch selber in dem Geschäft nicht besonders glückte, so fand ich mich doch bafür in dem Hauptzweck meiner Reise desto reichlicher belohnt. Wenn sich die materielle Phantasie unserer Vorfahren ein Land bachten, wo die Tauben gebraten herumflogen und die gebackenen Spanferfel, mit Meffer und Gabel auf bem Rucken, auf sie zukamen und sie um Gotteswillen baten zu= zulangen, so hatte ich hier ein Land gefunden, das wenn für keinen Anberen, sicher für den Literaten ein Eldorado war. Wie das gebackene Spanferkel lief der Stoff hier, mit förmlich ausgearbeiteten und fertigen Charakteren orbentlich Bandeweis herum und ich hatte manchmal wirklich weiter nichts zu thun als ihn seitenweis einzutragen und aufzuspeichern.

Wunderbarer Weise sand ich aber die meisten Chasaftere gerade unter den Deutschen, und wie sie das standen, konnte man sie fast als Originale nehmen, von denen jeder seine Stelle in einem Roman

ausfüllte. Die vorragenbste Personlichkeit war aber ein kleiner elfässischer Schneiber, Johnny, oder Napoleon genannt, über ben ich manchmal fast Thränen gelacht habe. Der kleine Bursche hatte sich in nicht geringem Verbacht — und es ist seit der Zeit auch noch andern Schneidern so gegangen — Aehnlichkeit mit Napoleon zu haben; er trug sogar den alten Filzhut in ähnlicher Art aufgefrempt und stand eine Viertelftunde lang mit untergeschlagenen Armen und zusammengezogenen Brauen. Es war dabei das fleinste, nichtsnutigste, lieberlichste Schneiberlein wenn es Gelb genug in der Tasche hatte, ben Flotten zu spielen — ber sich auf der weiten Welt nur denken ließ, hatte es aber keines mehr, so arbeitete es auch mit Spithacke und Schaufel so flink und unverdroffen, als ob es eben nur Nadel und Scheere gewesen ware, und nahm sich dann nicht einmal Zeit die einzigen Unaussprechlichen zu flicken.

Aus dem merikanischen Krieg schwärmte es or dentlich von Deserteuren und fast alle die "Freiwilligen," die, noch vor der Entdeckung des Goldes von den Vereinigten Staaten hier herüber gesandt und nach der Entdeckung freiwillig davon gelausen waren, hätte man, glaube ich, bis auf den letzten Mann hier wieder sinden können.

Eine andere Klasse bilbeten die von den Vereinigten

Staaten herübergekommenen Deutschen, von denen sich ein großer Theil, wie sie das über den Felsensgebirgen drüben gelernt hatten, zu den Amerikanern hielt, und ums Leben nicht Deutsche sehn wollten. Das Gesindel hatte ich aber in den Staaten selber schon genug kennen und verachten gelernt, und hüstete mich wohl mich mit ihnen einzulassen.

Vortreffliche Exemplare gab es aber auch gerade unter den frisch Eingewanderten, zu denen gerade in diesen »diggings« besonders ein komischer Kaus gehörte, der hier schlechtweg der "Justizrath" genannt -wurde und in Deutschland auch wohl bei der heiligen Justiz angestellt gewesen war, denn wenn er mit Zemanden nur die einfachsten Sachen sprach, ja sich selbst nach etwas erkundigte, suhr er die Leute auf eine Art an, als ob er hätte sagen wollen: "Er nichtsnutziger Kerl, wie kann er sich unterstehen, überhaupt auf der Welt zu seyn — augenblicklich vierundzwanzig Stunden ins Loch." Er ging babei immer mit der langen Pfeise herum und war besonders für die Indianer, die das barsche, vornehme Wesen des Mannes mit einer gewissen Art Ehrfurcht betrachteten, ein Gegenstand der Scheu und Bewunderung.

Ich stand einst mit ihm im Zelte, in dem er seine Pfeise rauchend auf= und abging und ein Minen wußte, erfuhr ich noch an dem nämlichen Abend — er war Abvokat und mit der festen Ueberzeugung in die Minen gekommen, vermittelst einer gewöhnlichen Blechpfanne und eines Brodmessers so viel Gold aus den Rizen und Spalten in Glackshandschuhen herauszustochern, als er nachher zu einem nicht übertriedenen aber doch anständigen Leben gesbrauchen würde. Drei Tage war er num schon, wie er jest noch ging und stand, in den Bergen herumgewandelt, und hatte in trockenen Steinen herumgefratzt, aber natürlich gar nichts gefunden, und heute ging er zum erstenmal, denn er war zu sielz sich von Anderen ernähren zu lassen und mußte Geld verdienen wenn er nicht hungern wollte, mit Spishacke und Schausel an die Arbeit.

Bierzehn Tage verlor ich ben Mann aus dem Gesicht; es schien, er war mit einem Bekannten ein Stück den Creek hinuntergegangen, dort sein Glück zu versuchen, aber lieber Gott, wie sah er aus, als er sich zuerst wieder in Murphys Diggings, und das nur gezwungen, weil er Provisionen kausen mußte, sehen ließ. Er schämte sich dabei seines Anzugs wie es schien, und doch hatte der arme Teusel wohl keine andern Kleider, denn er kam als eben der Tag dämmette in das Städtchen, und die Zelte noch nicht einmaß geöffnet waren. Ich selber

ging gerade an dem Morgen auf die Jagd, sonst hätte ich ihn auch nicht zu sehen bekommen.

Der schwarze Frack, auf solche Arbeit nicht eingerichtet, war überall ausgerissen — unter den Armen und an den Ellbogen, hinten auf dem Rücken und an den Schößen, wo er wahrscheinlich in dem dornigen Gestrüppe hängen geblieben sehn mochte — und die Handschuh — lieber Gott, die existirten nur noch auf dem Rücken, tropdem hatte er sie mit ziemslicher Sorgsalt angezogen und selbst die ebenfalls an den Seiten schon aufgesprungenen Stiefel versucht zu wichsen, obgleich das voll Regenwasser gesogene Leder keine Wichse mehr annahm. Selbst die Hose war an mehreren Stellen mit grauem Zwirn ausgebessert, und der Mann sah bleich und elend aus.

Wie ich später hörte, hatte er nicht einmal genug Geld in den Minen verdienen können, seine Rückreise zu bestreiten, und war zu Fuß nach Stockton und von dort weiter über Pueblo San José, um die ganze Bai herum wieder nach San Francisco gewandert, wo vielleicht noch einige von seinen früheren Freunden lebten.

Außer diesem ging noch ein anderes Individuum ebenfalls mit Glackhandschuhen, aber ohne Frack, und außerdem mit einem sehr betrübten Gesicht, in den Minen umher, und gerade dieß Gesicht war mir so bekannt, daß ich mich wohl vierzehn Tage vergebens abquälte herauszubekommen, wo ich den Mann schon einmal gesehen hatte. So viel ersuhr ich, daß es ein Spanier sen, oder vielmehr ein Chilene, der sich Nachts immer dicke wollene Tücher um seinen Hals binde und viel mit sich selber rede, mehr konnte ich aber eine ganze Weile nicht ersahren, dis ich eines Tages zufällig hörte, es sen Niemand Geringeres, als der erste Tenorist des Valparaiso Theaters, der mir dort so gut gefallen hatte, und jest mit Reue und einem furchtbaren Schnupsen an die schönen Tage von Aranjuez zurückdachte. Er soll später gesäußert haben, das sen das schlechteste Engagement was er se gehabt hätte.

Ein paar Prediger, ein Methodist und ein Presbyterianer liefen hier ebenfalls mit Schausel und Spishacke herum, wobei sie manchmal Sonntag Morgens an irgend einem freien Plat predigten. Der Methodist besonders versuchte dabei sein Möglichstes, die Goldwäscher zu der Ueberzeugung zu bringen, daß ihnen "Gottes Wort in der Wüste" ein nothwendiges Bedürsniß sey und sie dem gerade so beisteuern müßten, wie zu Brod und Fleisch und anderen Genüssen, es gelang ihm jedoch nicht. Mit den Indianern befassen sich diese Leute aber gar nicht. Diese Heiden waren ja doch rettungslos verloren, weßhalb also die schöne Zeit an sie wenden, wo man selber den Tag zwischen drei und vier Dollar Gold auswaschen konnte.

Doch wollte ich hier alle die Charaftere aufsählen, die nur in Murphys Diggings allein wohnsten, ich brauchte Bände dazu und müßte Zelt nach Zelt, gerade wie sie in der Reihe standen, aufführen — das behalte ich mir auf eine spätere Zeit vor und hosse auch, den Leser dann noch mit manchem komischen und traurigen Kauz bekannt zu machen.

Aber nicht allein an Charafteren, nein auch an Handlung und oft recht tragischer Handlung war jene Zeit reich. So siel gerade in Murphys ein wunsderlicher Fall vor, der damals die Gemüther auf das lebhasteste beschäftigte und besonders zwischen den Weißen und Indianern gar boses und nie wiesder so recht versöhntes Blut machte.

Die Sache, die ich im achten Heft der Hausschronik so ausführlich beschrieben habe, war mir in jener Zeit von zu gewaltigem Interesse, hier nicht wenigstens eine kurze Andeutung zu finden.

Ein Ostindier, aus der Nähe von Bomban gebürtig, kommt eines Morgens in Douglas Flat, dicht
bei Murphys Diggings, in ein Zelt gestürzt und
ruft in arggebrochenem Englisch die Amerikaner um Hülfe an: die Indianer hätten ihn eben überfallen
Gerftäcker, Reisen. II. und ihm 1900 Dollars in Goldstaub abgenommen. Die Amerikaner greifen nach ihren Büchsen und treffen auf Indianer; diese fliehen, die Amerikaner folgen in die Berge, wo die Indianer endlich Stand halten und mit Pfeilen, Pistolen und Musteten Die Schüffe der Verfolger erwiedern. Indeffen mag einigen der Amerikaner boch eingefallen seyn, daß sie ein wenig zu hitig in biefer Sache verfahren fint, ste nehmen also ben Muhamedaner, ber ihnen aus mehr als einer Hinsicht anfängt verbächtig zu werden, gefangen und bringen ihn mit nach Murphys. Da fommen Indianer in's Camp, und es stellt sich immer mehr heraus, bag ber Oftindier gelogen und nicht allein keine 1900 Dollars, sondern nicht einmal einen Cent im Vermögen gehabt hat. Indianer und Weiße bewachen jett ben Muhamedaner und eine Deputation geht nach bem indianischen Dorf hinauf, um bort ben angerichteten Schaben zu untersuchen. Als wir das Dorf, b. h. die Buschhütten des Stammes, erreichten, fanden wir fie verlaffen, einen Theil niedergebrannt, Provisionen und Decken versengt und umhergestreut. Die Indianer waren in die Berge geflüchtet. Unsere indianischen Führer, theils mit Flinten, theils mit Bogen und Pfeilen bewaffnet — wir felber trugen nicht einmal unsere Meffer — brachten une balb auf die richtige Spur:

ihr gellender Schrei ward von verschiedenen Seiten, von Klippen herunter, aus Schluchten heraus beant-wortet, und von allen Seiten schlossen sich bewassnete Krieger dem Zug an, oder sprangen an den Bergshängen hin, uns voraus.

Dben auf dem Gipfel bes scheibenden Gebirgs= rückens war ber Rest bes Stammes versammelt, bie Frauen mit ihrem Gepäck, die Männer ihre Waffen in ber Hand, die erstern jeden Augenblick bereit zu fliehen, die andern ihren Rückzug zu becken. Wie mich die dunklen Augen so wild und drohend anblitzten, als ich, ber erste Weiße wieder nach bem Kampf, zwischen sie trat! Und wohl hatten sie Ursache genug, zu zürnen. Von zweien gestütt, ben einen Urm felber gegen ben nachsten Baum ausgestreckt, stand ein armer Teufel von Indianer, und hinten im Rucken, an der linken Seite bes Ruckgrates, etwa in gleicher Entfernung von Hüfte und Schulter, zeigte ein kleines offenes Kugelloch, wo der bleierne Todesbote seinen Eingang gefunden. Wir hatten einen Arzt mit und dieser untersuchte ihn, die Kugel saß aber im Innern, und wenn dem Unglücklichen vielleicht auch noch zu helfen gewesen ware, jenes Geschicklichkeit war nicht hinreichend. Wir mußten den Verwundeten seinem Schicksal überlassen, und als wir ben steilen Berg wieder hinunterklommen,

stieg die Todtenklage seiner Mutter zu dem blauklaren Firmament empor und schrie um Rache gegen die Mörder.

Am nächsten Morgen war öffentliche Gerichtssitzung; der Bombaier stellte sich, ober war der englischen Sprache fast ganz unkundig, spanisch sprach er ebenfalls nur ein paar Worte, so daß ihm die Anklage darin nicht, einmal begreiflich gemacht wer= den konnte, und französisch, holländisch oder irgend eines andern Landes Sprache wußte er gar nicht, nur sein Ostindisch stieß er in raschen, ängstlich abgebrochenen Lauten heraus und vergebens wurde ein Dolmetscher verlangt. Die Beweise gegen ihn waren übrigens ziemlich stark, man hielt sich babei, ber neugegebenen Gesetze wegen, welche die Indianer unter den Schutz der Regierung der Vereinigten Staaten stellten, für verpflichtet, ben, ber bie Urfache bes Tobes eines der Indianer gewesen, zu bestrafen, und der Oftindier wurde nach einem sehr intereffanten Verhör zu 25 Peitschenhieben verurtheilt.

Der nächste Tag war der 4. Julius, der Tag der Unabhängigkeitserklärung in den Bereinigten Staaten und das größte Fest, das die Amerikaner haben, und an diesem Tage wurde das Urtheil (allerdings etwas undelicat für die Feier des 4. Julius, wenn auch Californien eine etwas rohere Behandlung

gestattet) vollstreckt. Die ersten 13 Streiche gab ihm der amerikanische Sheriff, die andern einer der Indianer und es war ein wunderlich pitoresfer Anblick an dem schönen sonnigen Tag, unter der wehenden amerikanischen Flagge, den armen isolirt dastehenden Muhamedaner zu sehen, der, von einem Schwarm Weißer und Indianer in den Viehfang des amerikanischen Metgers geführt, bort an einen Pfahl gebunden und gepeitscht wurde, während ihn im weiten Kreis die Amerikaner, Franzosen, Deutschen, Spanier, Merikaner und wie die Nationen alle heißen, umstanden, und die rothhäutigen, phantastisch geklei= deten Indianer überall auf dem Zaun herumkletterten und hingen und halb frohlockend, halb gespannt ber Execution zuschauten. Der Muhamedaner rief vergebens seinen Allah an; ber half ihm nicht von ben 25 Streichen, und felbst nachher, als er seine Strafe schon verbüßt und der Gerechtigkeit des Gesetzes also vollkommen genügt hatte, mußte ihn ber Sheriff noch unter Wacht behalten, da die Indianer brohten, sie würden ihn, wohin er sich auch wende, auflauern und ihn ermorden.

Aber nicht allein indianisches Blut wurde damals vergossen, denn nie hatte man noch von so viel Mordthaten gehört als gerade in jener Zeit; nie war aber auch wohl so viel Grund dazu vorhanden gewesen.

Die Minen erwiesen sich unergiebiger, als taufenbe in ihren golbenen Träumen erwartet hatten, und eine Masse Gesindel, bas hier herüber mit ber festen Absicht gefommen war Gold, wo es auch sen und um welchen Preis es wolle, zu finden, merfte gar balb daß harte Arbeit, die ihm ohnedieß nicht zusagte, keineswegs ber schnellste, nicht einmal ber sicherste Weg dazu sen. Zu biesem gehörten vor allen Dingen die Spieler, die auf einem Maulthier, mit nur Serape ober merikanischem Poncho hinten aufgeschnallt und einem Bowiemeffer und zwei Revolvern im Gürtel, von Minen zu Minen trabten, den Alasgeiern gleich, die sich bort zusammenziehen, wo sie gute Beute zu finden glaubten. Diese Leute arbeiteten nie, und wo sie nicht durch falsches Spiel - benn ste alle führen besonders zu diesem Zweck in den Vereinigten Staaten fabricirte Karten — ben Leuten das Gelb freundlich aus bem Beutel locken fonnten, ba mußten in stiller Racht nur zu häufig Meffer und Pistolen helfen, und fast keiner von diesen verließ die Minen so arm wie er gefommen.

Außerdem durchschwärmten aber noch eine Masse von überall vertriebenen Mexikanern die Berge. Manche von diesen heißblutigen, aber sonst seigen Söhnen des Südens waren, wenn auch nicht gerade auf Mord und Todtschlag angewiesen, doch oft, durch

die unverdienten Mißhandlungen roher Amerikaner, so zur Verzweiflung und zur Rache aufgestachelt, daß sie, überdieß rasch mit dem Messer bei ber Hand, in häufigen Fällen nur Blut vergoßen, um es fließen zu fehen, oft aber auch die Getöbteten beraubten. Alle Welttheile hatten dabei ihre Berbrecher herüber gesandt und es läßt sich benken daß Buben, die schon in einem civilisirten Staat ben Mord zu ihrem Geschäft machten, hier in ben wilden Bergen, wo ihnen fast in jedem Zelt ein leich= tes und in manchem ein reiches Opfer schlief, nicht auf einmal ehrliche Menschen werben würden. Offener Raub und Mord nahm endlich gerade in diesen Minen, und befonders in ber Nähe von Sonora so überhand, daß die erschreckten Goldwäscher nicht anders glauben konnten, als sie sepen von förmlich organisirten Räuberbanden umlauert.

An den verschiedensten Plätzen fand man Morgens Goldwäscher oder auch Händler in ihren Zelten meist mit den dort häusig geführten kurzen eisernen Brechstangen erschlagen und beraubt; so lagen eines Tages zwei Merikaner fast in Murphys Camp mit eingeschlagenen Schädeln im Rasen und die aufgesschnittenen Kleider zeigten nur zu deutlich daß ihr Mörder nach ihren Goldbeuteln gesucht und sie gestunden hätten. Andere wurden auf den Straßen

angefallen und ermordet, oder hinter Büschen vor ersichossen, ohne daß man bis dahin eines einzigen Thäters habhaft geworden wäre.

Da sich unter den Ermordeten auch einzelne Ameristaner befanden, suchten es diese, die nie eine solche Gelegenheit versäumten den Fremden, und vor allen den von Australien herübergekommenen Engländern in die Schuh zu schieben. Biele wollten sogar eine geheime Verschwörung der Fremden gegen die Ameristaner daraus machen. Andere legten es wieder einzig und allein den Merikanern zur Last, da man bei vielen Morden Spuren gesunden hatte die darauf schließen ließen, daß sie von einem Merikaner verübt wären.

Wie dem aber auch war, die Mörder lebten unter ihnen, die blutigen Beweise fanden sich fast an jedem Morgen, und in Sonora wurde endlich eine große Versammlung ausgeschrieben, dort zu berathen wie man solchen Verbrechen steuern, und die Versbrecher fangen, oder aus den Minen vertreiben könne.

Die in dieser Versammlung gefaßten Beschlüsse waren folgende:

"Da es erscheint, daß die Leben und das Eigensthum amerikanischer Bürger gegenwärtig durch die Hände gesetzloser Marodeure jedes Klimas, jeder Gattung, jedes Glaubens unter dem weiten Himmel

----

gefährbet werben, und kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht von den entsetzlichsten Mordthaten und Räubereien hören, und da wir zu gleicher Zeit die Peons (Knechte oder Sklaven) Mexicos, die Renegaten Südamerikas und die Deportirten des britischen Königreichs in unserer Mitte haben, des schließen wir Folgendes:

- 1) Daß alle Fremden in Tuolumne County (ausgenommen Personen die ein bleibendes Geschäft betreiben oder von anerkannt rechtlichem Charakter sind) aufgesordert werden binnen fünfzehn Tagen von diesem Datum an die Grenzen des besagten Countys zu verlassen, ausgenommen sie erhalten in dieser Zeit einen Erlaubnissschein zu bleiben, von den später zu erwähnenden Autoritäten.
- 2) Daß diese Autoritäten aus einem Comité von drei Männern bestehen, die von den amerikanischen Bürgern jedes Lagers oder jeder Mine gewählt werden sollen.
- 3) Daß alle guten Bürger dieses County sich in ein allgemeines Comité constituiren sollen, den Zweck dieser Meeting durchzuführen.
- 4) Daß alle Fremden in dieser County hiermit aufgefordert werden, ihre Schießgewehre und sonstigen tödtlichen Waffen den auserwählten Männern jedes Lagers oder jeder Mine auszuliesern (solche

ausgenommen, die einen Erlaubnißschein haben sie zu behalten). Solche "Auserwählte" sollen dann den Fremden einen Empfangschein ausstellen, und jeder gute Bürger soll das Recht haben alle Fremde ents waffnen zu dürsen.

- 5) Daß die auserwählten Männer jedes Lagers oder jeder Mine die ihnen übertragenen Pflichten genau ausführen.
- 6) Daß 500 Copien dieser Resolutionen sosort in spanischer und englischer Sprache gedruckt und im Land verbreitet werden.
- 7) Daß die auserwählten Männer jedes Lagers oder jeder Mine Subscriptionen aufnehmen, die nöthigen Ausgaben solcher Veröffentlichung zu bestreiten, und das so gesammelte Geld den Eigensthümern und Editoren des Sonora Herald zu übersmachen.

Folgen die sieben Unterschriften bes Comité.

Massen von Merikanern verließen, sobald diese Beschlüsse bekannt geworden waren, das Sonorian Camp, und zogen sich nach anderen Minen, viele wurden sogar in förmlichen Trupps von den Amerisanern entwassnet, und Einzelne auf die man Bersbacht hatte, festgesetzt und Gericht über sie gehalten. Es ließ sich den Leuten aber eben nicht das Mindeste beweisen — möglich daß mancher der wirklichen Mörder

gerade mit zu Gericht saß — und sie mußten freisgelassen werden.

Rur unfern Angels Camp erwischten sie einen Mörder, und gerade einen Amerikaner und hingen ihn auf, während sein Sehülfe beim Mord, ein Merikaner, als er denen die ihn einfangen wollten entstoh, erschossen wurde.

Es ging bamals bunt in ben Minen her, und wurde natürlich noch bunter erzählt; fielen zehn Mord= thaten vor, so lief das Gerücht von dreißigen — es gab fast fein einzeln stehendes Zelt mehr, wo nicht schon Einer sollte erschlagen sehn. Dabei sah man eine Menge von Leuten herumgehen, die mit Pistolen und Messern förmlich besteckt waren, ihrer Aussage nach natürlich nur ihr eigenes Leben zu schützen, und bas war die Zeit in ber besonders die Zeitungen ein wahres Zeter erhoben wie bas Leben ber amerikani= schen Bürger auf das Entsetlichste gefährdet sen, wenn nicht schleunigst die ernstesten Maßregeln gegen alle Fremben, welchen Stammes sie auch sepen, ergriffen würden. Die Sache bauerte aber verhältniß= mäßig nur sehr furze Zeit — nach brei Wochen schon hörte man nur sehr selten noch von einem Mord und die Fremden — blieben eben wie bisher auf ihren alten Plagen.

Gerade in dieser Zeit nun war es, daß wir vier

Deutsche, die wir zusammenarbeiteten, eines Nachts ganz ruhig und sanft in unserem Zelt lagen und schliesen; dicht neben uns stand noch ein anderes kleines Zelt, in dem ebenfalls zwei Deutsche, beides Altonaer, einer der früheren Volontäre, ein junger Mann Namens Starke, und ein von irgend einem Hamburger Schiff weggelausener Schiffsjunge hausten. Der Letztere lag ebenfalls schon auf seiner Matraze und wir hatten ihn schon eine ganze Weile schnarchen hören, als plöglich draußen eine Stimme laut wurde, und Starke, dessen Zunge mir aber ein wenig schwer zu seyn schien, vor dem Zelte rief:

Willelm, wenn Du ein Bürger und ein Altonaer bist so komm heraus — sie schlagen unten alle Deutschen zusammen und morden und stechen.

"Aber Starke" sagte "Willelm" beruhigend — "es muß zwölf Uhr seyn, komm zu Bett, das ist viel vernünftiger, als mübe Leute bei Nacht aus dem Zelt zu schreien."

"Nein Willelm, bei Gott, wenn Du ein Bürger und Altonaer bist," betheuerte aber Starke noch einmal, "so komm heraus und hilf mit, oder alle Deutsche werden unten ermordet," und nun erzählte er mit etwas verwickelten Worten, wobei er sich auch an uns wandte, daß eine Partie Irländer unten mit Pistolen bewassnet in einem

Zelt ständen und die Deutschen alle unter dem Tisch hätten.

"Ja siehst Du Starke," rief da Willelm — "das ist niederträchtig, und ich ginge ungeheuer gern mit — aber — ich habe mir heute Abend das eine Bein verstaucht und kann nicht auftreten." —

Wir viere im Zelt, obgleich wir recht gut merken baß Starke angetrunken war, wußten doch recht gut daß etwas an der Sache seyn mußte, und beschlossen hinunterzugehen und nachzusehen. Meine Büchöslinte hatte ich, da wir das Zelt oft allein lassen mußten, der Sicherheit wegen unten im Camp stehen, und konnte sie deßhalb, wenn ich sie dort gesbrauchen sollte leicht bekommen. Unten war jedenstalls irgend eine Art Skandal denn selbst auf dem Hügel wo wir lagerten und von wo aus wir ganz Stoutendurgk, wie der kleine Ort genannt wurde, übersahen, konnten wir wilden Lärmen und Schimpfen hören, das von dort herauftönte.

In wenigen Minuten waren wir unten und fansten hier daß den ganzen Spektakel nur noch ein einziger Irländer, ein Bäckergesell machte, der mitten auf der Straße mit einer großen Sattelpistole stand, und schrie er würde den Abend nicht zu Bette gehen, dis er nicht einen "Dutchman" todtgeschossen habe. Ich ging setzt vor allen Dingen einmal allein zu ihm

hin und suchte, weil ich den Burschen völlig betrunken glaubte, ihn zu bewegen zu Zelt zu gehen, er suhr mir aber dabei so lange mit der geladenen Pistole unter der Nase herum und sing an so surchtbar auf alle Deutschen zu schimpfen daß ich zulett auch ärgerlich wurde, in das benachbarte Zelt trat, mein Sewehr vom Nagel nahm und dem etwa fünszehn Schritte entsernten Iren nun zurief den Augenblik zu machen daß er sortkäme, oder zu schießen, und dann zu nehmen was solgen würde.

Er ließ sich das auch nicht zweimal fagen. Im hellen Mondschein konnte ich sehen wie er rasch ben Arm hob, und im nächsten Augenblick bonnerte ber Schuß durch das fleine Zeltstädtchen. In demselben Moment hatte ich aber auch die Büchsflinte im Anschlag, wie ich aber abbrücken wollte sah ich daß er gerade vor einem Zelt ftand, in der. ich, mit meiner Spitfugel, möglicher Weise noch außer ihm einen Unschuldigen treffen konnte, ich sprang also rasch quer über die Straße hinüber, freien Raum zwischen ihm und den Zelten zu bekommen, barauf wollte aber ber Hallunke nicht warten und kroch rasch in eines ber Zelte hinein. Ich blieb jest noch wohl eine Stunde unten, mit der festen Absicht ihn über den Saufen zu schießen, sobald er sich wieder blicken lasse, aber er kam nicht mehr, und als ich am nächsten Morgen

mit meinem Gewehr wieder in das Lager hinunter ging, war er spurlos verschwunden und wir haben ihn weder in Murphys noch einer der anderen Minen wiedergesehen.

In Carsons Flat soll er sich einige Tage barauf gezeigt, und für seinen bisherigen Herrn Geld einscassirt haben, mit dem er sich aus dem Staube machte.

Als ich mich am nächsten Morgen umfah ob ich vielleicht sehen konnte wo die nach mir gezielte Kugel eingeschlagen sey, denn pfeisen oder zischen hatte ich sie gehört, fand ich daß der Bube Rehposten geladen gehabt hatte, von denen sieden Stück durch die Leinswand von Böhms Zelt gegangen waren, neben dem ich gestanden.

Alehnliche Fälle kamen ziemlich häusig vor, und blutige Schlägereien gehörten wenn nicht zu den tägslichen, jedenfalls zu den sonntäglichen Ereignissen. Besonders häusig waren diese zwischen Engländern und Amerikanern, bei denen sie nicht nur in dem doch immer noch gährenden Nationalhasse, sondern hier auch mit in der weit stärkeren Goldgier, ihre Ursache fanden. Ueberhaupt wird sich das Verhältenis zwischen Fremden und Amerikanern nie ruhig lösen lassen; mag das Gesetz darüber bestimmen was es will, jede neue Bill wird Ursache zu neuen

10000

Streitigkeiten seyn, und manches Leben noch geopfert werden, bis vielleicht einmal nach langen Jahren die Arbeiten so geregelt sind, daß nicht mehr der zufällig genommene Plat den Erfolg entscheidet.

Stoutenburgk — nach einem Deutschen, Staudenburg, der den ersten Laden dort oben gehabt, so genannt, war in diesem Sommer, obgleich noch rein aus Zelten bestehend, zu einer förmlichen Stadt ernannt, und ein Alkalde wie Sheriss und Constable seierlich gewählt worden. Das ganze Städtchen bestand etwa aus fünfzig Zelten, zwei oder drei Blodhäusern und einem Brethaus, zählte schon unter seinen Bequemlichseiten, außer fast eben so vielen Trinsständen als Zelten drei amerikanische und vier französische Eßhäuser, zwei Apotheken ober Doktor "Shops" — ebenfalls Zelte, wenigstens zwanzig Spieltische mit Roulets zc. und — eine Kegelbahn, auf der man für ein Biertel Dollar (10 Rgr.) drei Kugeln schieben konnte — jedenfalls ein billiges Bergnügen.

Ju den wesentlichen "Improvements" des kleinen Plazes gehörte aber eine, erst ganz neuerdings in den Minen eingeführte Postordnung, nach der ein bestimmter Mann monatlich einmal nach San Francisco ging, Briefe dorthin nahm und für, besonders dazu aufgegebene Namen, in San Francisco liegende Briefe herausbrachte. Dieß System vervollkommnete

The Could

sich zuletzt bis dahin, daß man auch Goldsendungen nach San Francisco machen konnte, mit der einzigen Sicherheit freilich die der respektable Charakter des Postreisenden für die richtige Ueberlieferung gewährte.

Das Postwesen in San Francisco war aber zu der Zeit ein förmliches Unwesen, und dahin artete natürlich auch sehr bald bie Minenpost aus. Die Briefausgabe in San Francisco sette dabei allem die Krone auf. Allerdings waren, wie in den Vereinigten Staaten, Kästen für einzelne Raufmannshäuser eingerichtet in welche die für sie bestimmten Briefe jedesmal kamen, von diesen wurden aber keineswegs genug angelegt, auch damals nur der Hälfte bes Bedarfs zu entsprechen, und die später etablirten Häuser ober solche, die sich nicht gleich unter den ersten Glücklichen befanden einen eigenen Kasten (zu monatlich 4 Dollars Miethe) zu erlangen, sahen sich genöthigt, mit der übrigen fast zahllosen Masse der Nichtkaufleute ihren Stand an den zwei Fenstern des Postgebäudes einzunehmen, und oft stundenlang zu harren bis die Reihe an sie kam. Anstatt nämlich, wenn benn einmal keine andere Einrichtung getroffen werden sollte, die Masse der Briefsuchenden — und ganz Francisco frägt nach Ankunft bes Dampfboots regelmäßig um Briefe an — so viel als möglich zu vertheilen, existirten nur Berftader, Reifen. II. 2517

zwei Abtheilungen, und zwar von A bis K und von L bis Z gemacht, in welchen Briefe an Nachfragende ausgegeben wurden. Wie langweilig dann auch noch dieses zuging kann man sich denken, da bei jedem einzelnen Namen der Postbeamte wenigstens zwanzig, manchmal aber vierzig und fünfzig Briefe durchsehen mußte die mit denselben Lettern ansingen. Wäre jedesmal eine Liste der eingetroffenen Briefe angesertigt, so würde die Austheilung ungemein vereinsacht gewesen seyn, das geschah aber nicht, und die Postverwaltung suhr auf diese Art unverdrossen sort die hiesigen Einwohner zu ärgern.

Einen höchst interessanten Anblick gewährten bie Wartenden manchmal an einem recht häßlichen, regnerischen Tag, wenn sie in zwei Reihen in tollster buntester Mischung durcheinander, hier ein Frack da eine Blouse — aber Alle naß wie die Kapen manchmal Straßen lang standen, und langsam, o wie entsesslich langsam Schritt vor Schritt — jedesmal wenn die äußerste Spize abgefertigt war, vorrückte. D wie viel tausend sehnsüchtige Blicke slogen dann nach dem kleinen erbarmungslosen Fensterchen hin, und wie mancher leise und laute Fluch trennte die Lippen der Ungeduldigen. Und glücklich dann noch die, die überhaupt einen Brief bekamen — wie Biele standen fünf und sechs Stunden solcher

Art bis an die Knöchel im Schlamm und Sturm und Wetter preisgegeben, und hörten nachher, wenn sie das heiß — oder vielmehr kalt erstrebte Ziel erreicht, nur die Donnerworte — no letter.

Natürlich wurde dieß, sowie alles Andere in Calisornien, augenblicklich ein Feld der Speculation —
Müßiggänger, die doch nicht wußten wie sie den Tag
todtschlagen sollten, standen Morgens mit frühster Zeit
am Stand und warteten auf Käufer, d. h. auf
solche die zu spät gekommen waren und ihnen ihren
Platz, um nicht Stunden lang zu warten, abkaufen
würden, und es ist, besonders bei recht schlechtem
Wetter vorgekommen, daß solche Bursche zwei, drei
und vier Dollars für einen nahen Platz am Fenster
erhielten.

Jeder einzelne durfte dabei nur nach einem einzigen Namen fragen — bestand die Reihe der Warstenden aus zweihundert Personen — und sie bestand vft aus mehr, und hatten sie sich endlich, nach wie langer Mühe, bis zum Fenster durchgearbeitet, an dem sie nach zwei Briefen, sep es auch in ein und demselben Buchstaben fragen wollten, so mußten sie für den zweiten wieder von vorn — d. h. von hinten anfangen; und daß diese Reihenfolge genau beachtet wurde, darauf pasten mit gierigen neidischen Blicken all die übrigen Antichambrirenden.

Der Migbrauch, ber mit ben nach ben Minen geschafften Briefen getrieben wurde, war noch schlimmer. Irgend ein Mann, bazu beauftragt ober nicht, kam auf die Postoffice und gab borthin eine Liste der Namen, die er für die und die Minen wünschte. Unter diesen befanden sich nun so viele John Smith und George Miller, Watson, Schulze, Fischer ober wie sie hießen, und mit dem Paket, für bas er allerdings das Porto bezahlen mußte, ging er wieder in die Berge zurück. Dort bekam er für jeben Brief, den er mitbrachte, einen Dollar Porto, nur die blieben ihm liegen, die hier und ba mit dem Bornamen nicht stimmten. Sehr selten wurden dann diese »stray letters« wieder mit nach San Francisco genommen, daß sie der rechtmäßige Eigenthumer doch vielleicht noch befommen hätte, sondern sie trieben sich dort eine Weile herum und erlitten dann bas Schicksal alten Papiers, während ihre Eigenthümer vielleicht mit Schmerzen in San Francisco Nachricht von den Ihrigen erwarteten.

Dieß Briefspstem, besonders die Goldsendungen, litten aber noch in diesem Sommer in den Minen einen sehr bedeutenden Stoß, indem der sogenannte "Postcontraktor" — ein überall als höchst achtbar geglaubter Mann, der schon verschiedene tausend Dollars Werth Gold nach San Francisco hinunter

geschafft hatte, mit einem reicheren Transport als gewöhnlich — ich glaube 4000 Dollars, durchging und trot allen späteren Nachforschungen spurlos verschwunden blieb.

Wie nun schon früher erwähnt, so hatten wir in der Flat nicht allein lange Zeit und mit bedeustenden Auslagen vollkommen nutlos gearbeitet, sonsdern auch noch einen großen Theil dessen, was wir vorher in den Ravinen verdient, dabei zugesett, und beschlossen nun, vollkommen überzeugt, daß in Mursphys reichen Diggings unser Waizen nicht mehr blühe, andere und zwar nördlicher gelegene Minen aufzusuchen.

In diesem Entschluß wurden wir noch mehr durch einige unsrer Nachbarn bestärkt, die ebenfalls entschlossen waren, Murphys Minen zu verlassen. Diese wußten schon, wie sie und sagten, durch Berichte vom Macalome her, einen "guten Platz," über den sie jedoch sehr geheimnißvoll thaten und und selber zwar aufforderten, mit ihnen zu gehen, und sonst aber baten, Niemanden weiter ein Wort davon zu sagen. — Wie das nun so mit den "guten Plätzen" ist, — jeder meint da den Nagel auf den Kopf getrossen zu haben, und wenns zum Klappen kommt, ist der "gute Platz" eben gewöhnlich nicht besser, als alle die anderen.

## 10. Der Mosquito-gulch.

Unser nächstes, für jest noch gemeinschaftliches Ziel war der Macalome, Mc. Gualoma, Maggalslome, oder wie sonst die hundert und fünfzig Schreidarten dieses kleinen Flusses eigentlich sind, der sich nördlich vom Calaveres in den San Joaquin ergießt, und jedenfalls einen der besten Namen unter den goldreichen Strömen Californiens besitzt, da an ihm und dem Stanislaus, dis jest wenigstens, die reichsten Stellen entdeckt wurden.

Der Marsch borthin bot übrigens, für den daran gewöhnten Minenarbeiter, wenig Neues, wenn ihn auch der eben angekommene Europäer pittoresk und wunderlich genug gefunden haben würde. Wir waren ich glaube acht oder neun Mann lauter Deutsche, die ihre alten »diggins«, wie die Miner sagen, verstießen, ein neues Eldorado auszusuchen, und wanderten frisch und fröhlich durch den grünen schattigen Wald, steile Hänge auf und nieder oder in kühlen

Thälern hin, in benen sonst wohl, als der Hirsch bort noch langsam sichernd zur Quelle niederstieg, in dem crystallhellen Wasser seinen Durft zu löschen, und ber Bergbach noch rein und sonnenhell unter Blumen und Blüthen dahin riefelte, die Kelche füßte, die sich rauschend zu ihm neigten, und mit den bunten schimmernden Rieseln spielend seine wilde fröhliche Bahn verfolgte — unter bem feierlichen Rauschen stolzer Cebern und Kiefern heiliger, ewiger Friede geherrscht hatte — aber jett? — Lieber Gott, wie sind die armen Kinder ber Berge, die klaren Quellen und Bäche von dem gierigen Menschenvolk behandelt worden. Vertreiben konnte man sie nicht aus ihren heimischen Thälern, benen sie selber einst Form, benen sie jett noch Nahrung geben, wie ihre Leidensge= fährten, die Indianer, aber sie mißhandeln, und was man ihnen mit Hacken und Schaufeln, mit Dämmen und Aexten nur irgend zu Leid thun konnte, bas geschah. — Rechts und links wurden sie an ben Hängen hingejagt — bort, wo ihre liebsten stillen lauschigen Plätchen gewesen, warf man ihnen Stein und Erdmassen entgegen, und brängte sie bald hier bald da hinüber, jetzt quer einlaufend, dann schmutige Hänge herunterstürzend. Die Blumen aber, die sonst an ihrem Ufer gestanden und ihre liebsten Freunde gewesen, wurden mit Erbe und Schutt beworfen,

ober abgestochen und beim "Abbecken" als nuplos bei Seite geworfen — fahl und starr liegen bie Ufer - nur gelber Sand und Lehm und Kies, mit ausgebrochenen Wurzeln und Felsblöcken nehmen bie Stellen ein, wo sonft bie Walbfirsche ihre faftigen Trauben niederhing, und das brennend rothe "Löwen= maul" die Erbbeerblüthe füßte. — Und die Stämme, die sonst stolz und kühn aus den tiefsten "Gulches" emporstiegen und ihre Wipfel mit den niedern Zweigen der Hügeleichen mischten? — ste liegen umgewühlt nach allen Richtungen über ben Bach hinüber mit zerschmetterten Armen und durr und ängstlich emporragenden Wurzeln, Busche und Blumen noch zusammenreißend in ihrem gewaltigen Fall, und hie und ba felbst hineingeworfen in bas Bett bes mur: melnden Baches, der dann wohl traurig und flagend an bem Gestürzten emporsprang, ihn mit seinen Armen umschlang, ber ihm so lange Schatten und Rühlung gegeben, und ben er dafür mit seinen besten Säften genährt.

Alber achtet der Goldwäscher seinen Schmerz? — von der Leiche des Freundes zwängt er ihn sort, und treibt ihn seine Maschinen zu spühlen, sein Gold zu waschen, und kaum dem einen Peiniger entgangen, packt ihn der andere und trüb und schlammig wälzt sich der arme Bach endlich, seinen Duälern glücklich

---

entgangen, ins tiefe Thal hernieder, das er früher im Triumph durchflogen und stiehlt sich beschämt unter den Blumen hin, die sonst ihre lieben Gesichter zu seiner klaren Fluth herniederneigten, ihre Bilder darin zu sinden, und jetzt nur ihre Thränen mitzgeben können, dem armen Mißhandelten.

Mir ist es immer ein recht wehmüthiges schmerzliches Gefühl gewesen, diese entweihte Natur, aber wie Gold eine Wildniß zum Paradies zu schaffen vermag, so zeigte es uns hier, wie es auch das umgekehrte vermöge, und wir folgten manche lange Meile den Spuren der Verwüstung.

Doch zurück zu unserem Marsch — ber Goldwäscher hat selten lange Zeit zur Poesie, benn Alles um was es sich hier handelt, ist nichts weniger als poetisch — nur unser Zug war es dann und wann, und ich blieb doch manchmal stehen die kleine bunte Schaar, sorglos und voll goldener Hoffnungen und Träumen, vor mir herziehen zu sehen und den wilden Luftschlössern zu solgen, die sie sich wolkenhoch in den blauen Aether bauten.

Die Lastthiere mit unseren Zelten, Decken und Minenwerkzeug beladen — Provisionen sind um diese Zeit im Jahre (August) überall zu billig sich damit auf einem Marsch zu bepacken — wir selber die Büchsen auf den Schultern hinter drein schlendernd,

und nur zwei von uns im Sattel die beide, der eine durch den Sturz seines Maulthiers, der andere durch Gott weiß was, bose Füße hatten, so zogen wir in den Schluchten und Thälern der calisornischen Berge hin, und Lachen, Singen und Erzählen würzte gar oft den sonst vielleicht ermüdenden, dann und wann auch wohl monotonen Marsch.

Die Tracht eines Miners ist sehr einfach: Strohhut, wollenes Hemb, leinene Hose, selten Strümpse,
manchmal jedoch an einem oder dem anderen Fuß
einen wollenen Socken, und Schuhe, von denen der
rechte je des mal (ein ganz untrügliches Minerzeichen)
schief getreten ist. Hat man keine Lastthiere bei sich,
so bildet die Schausel nicht selten einen sogenannten
calisornischen Spazierstock, wir hatten aber sämmtliches Handwersszeug auf die Thiere vertheilt und
marschirten, da die Hiße ziemlich drückend war, unbehindert neben und hinter diesen her.

Am zweiten Abend fanden wir in einem Thale des Calaveres, von dem wir schon ein paar Arme gefreuzt, gutes Trinkwasser und lagerten. Wir näherten uns überhaupt dem allgemeinen Ziele unseres Marsches, dem Macalome selber — denn ich will nur bei der einfachsten Schreibart bleiben — und unsere bisherigen Reisegefährten singen an geheime Berathungen zu halten. Die Zeit kam jest, wo sie

wahrscheinlich fürchten mochten wir würden nun, blieben wir länger in ihrer Gesellschaft, den bisher geheim gehaltenen "guten Plat" ausspüren, und ihnen dort durch Besitznahme von ein paar Fuß Grund und Boden Abbruch thun. Es ist das leider eine der tausend Folgen der unersättlichen Goldzier, die mit dem wirklichen Besitz des Goldes nicht abenimmt, sondern eher zu wachsen scheint.

Beim letten Nachtquartier am Calaveres thaten sie als wenn sie ihren ersten Plan aufgegeben hatten und bort zu bleiben gebächten, und ließen nur ben einen ihrer bisherigen Gefellschaft, in Begleitung eines beutschen store-keepers ober Händlers, ber sich uns gestern angeschlossen hatte und nach ihrem "guten Play", wenn ich nicht irre, Provisionen schaffen sollte, vorausreiten. Natürlich fattelten wir drei augenblicklich und gingen unserer Wege, es ärgerte mich aber boch daß sie uns für so bumm halten sollten einen Plat vor uns verbergen zu können, wohin ste mit Maul= und Packthieren zogen, und ich ließ meine beiben Gefährten unseren bisher beabsichtigten Weg erst einmal allein verfolgen, und blieb in ben Spuren jener Thiere, die deutlich genug dem staubigen Boben eingeprägt waren.

Natürlich dachte keiner von uns daran auch nur in ihrer Nähe zu arbeiten, oder sie gar zu beschränken — es gab Raum genug in den Minen, aber beschämen wollten wir sie wenigstens. Es war nicht einmal eine Kunst den Spuren der Maulthiere im Staub zu folgen, noch dazu da das eine einen etwas eigen gebildeten Vorderhuf hatte. Schon am Mittag kam ich denn auch zu der Stelle wo sie Halt gesmacht, und der Eine von ihnen, dem ich dort wahrsscheinlich unverhofft genug erschien stand eben an dem einen Hang vor einem der Zelte, fuhr aber rasch genug zurück, und ließ sich nicht wieder blicken.

Ich wußte jest Alles was ich wissen wollte, war aber auch badurch an ein Bergwasser gerathen, an das wir früher gar nicht beabsichtigt hatten zu gehen, und wo ich zufälligerweise frühere Mitpassagiere vom Talisman fand, die mir auf das dringendste zuredeten, hier in ihre Gegend zu kommen da hier nicht allein sehr viele Deutsche arbeiteten, sondern auch außerdem vortressliche Geschäfte gemacht würden. Gewiß vorhersagen konnte man allerdings Niemanden ob er Glück haben werde oder nicht, weil die ganze Sache doch eben nur Glücksache war, aber die Aussichten sehen dort jedenfalls vorhanden. Ich beschloß diesem Rath, dem ich so zufällig entgegengeführt war, zu folgen.

An diesem Tag passirte mir aber auch wieder

einmal etwas, das mich lange Zeit nicht heimgesucht und eigentlich meinem, doch so ziemlich abgehärteten Körper fremd seyn sollte — ich siel auf dem etwas heißen und anstrengenden Marsche sörmlich in Ohnsmacht. Als ich sühlte wie mich die Schwäche überstam, hatte ich eben noch Zeit in den Schatten eines Baumes zu taumeln — weiter wußte ich nichts von mir, und als ich wieder zu mir kam, lag ich in der Sonne — ich mußte mehre Stunden dagelegen haben, ehe die Sonne so weit herumgehen konnte mir den Schatten zu nehmen.

Nach bedeutenden Anstrengungen habe ich Alehnliches schon mehrmals gehabt, das Gute nur dabei ist, daß es nicht die mindesten bösen Folgen hat, nicht die geringste Schwäche zurückläßt, und als ich wieder meiner Sinne mächtig wurde stand ich auf, gerade als ob ich die Zeit über geschlasen hätte, und setzte meinen Weg ruhig fort.

Die Nacht ging ich noch zum Macalome Hill, auch einem Minenplatz, zurück und lagerte bort, und am nächsten Morgen suchte ich meine beiden Begleister auf, die schon, der vielen auch in dieser Gegend circulirenden Mordgeschichten wegen, Angst um mich gehabt hatten.

Ehe wir aber weiter marschiren will ich dem Leser erst eine kurze Beschreibung des allerdings

interessanten Macalome, und des bis dahin bedeutendsten Plazes an diesem wirklich schönen Bergstrom geben.

Der Macalome ist, was Scenerie betrifft, einer ber malerischesten Bergströme Californiens, bessen klares Wasser zwischen breitschlächtigen stattlichen Gebirgsrücken, oft zwischen steilen Usern, dann wieder in etwas weiterer Ausbehnung, aber immer rauschend und rasch dem Joaquin entgegensprudelt, und erst dort, zwischen dem sumpfigen Binsenlande, seinen lebendigen freundlichen Charafter verliert. Herrliche Fichten, Kiesern, Cedern und Eichenwälder bedecken seine Hänge, und tief dort hineingeschnittene Gulches oder Bergbäche fünden die Stellen wo die Goldwässer im Schatten von Tarus, Kirschbäumen und Erlen ihre Maschinen schütteln, und hacken und graben im Schweiße ihres Angesichts.

Aber auch am Flusse selbst, der zu einem der reichhaltigsten bis jetzt gehört hat, sind die Arbeiter nicht müßig, besonders bot die "Mittelbar" ein sehr bewegtes lebendiges Bild.

Hier muß ich mich über bas Wort "Mittelbar" wie hundert andere ähnliche bei dem Leser erst eins mal entschuldigen, der sich unter bar vielleicht irgend gar entsetzliche Gedanken macht, und wunder glaubt was es bedeute. Es gibt nun einmal eine Masse

Worte hier in den Minen, die sich ber herkommende Deutsche, wenn er nun boch einmal deutsch spricht, auch eben so gut als alle übrigen Rebensarten ver= bolmetschen könnte, wozu er sich aber selten ober nie bie Mühe nimmt, und die ihm nun fo geläufig werben baß ich fest überzeugt bin, er findet in späterer Zeit kaum noch ein deutsches Wort bafür. Nichts ist dabei komischer als einen alten Goldwäscher — beinah hätt' ich selber "Digger" gesagt — zu hören, wie er einem eben angekommenen beutschen Lands= mann, ber noch in jeder Hinsicht "grun" und uner= fahren ift und gern eine nüpliche Belehrung von bem Geprüften zu haben wünscht, Aufschluß über bas Leben und Treiben in ben Minen und bie besten und zweckmäßigsten Arbeitsarten und Handwerksge= schirre, gibt. Er spricht babei natürlich nur von "guten Claims" suchen ober noch beffer "Plat clahmen" von "ein Tuhl hinein stellen", — ein Loch "biggen", von "Grawell" und "Cleh", von "Ledge und Rock streichen" von "canoten 1 und crowbar" und Gott weiß was noch für entsetlichen Dingen, und läßt ben unglücklichen Ankömmling, ber sich gar nicht einmal getraut eine Erklärung all biefer ihm völlig chinesischen Wörter zu verlangen, in einem wahren

----

<sup>1</sup> Mexikanischer Ausbruck von ben wilden Hunden oder Capotas entnommen, die sich auch Höhlen ausgraben.

Chaos von Begriffen und noch viel verwirrter zurück als er ihn kurz vorher aufgefischt hatte.

Bar heißt also im Sinn dieser Minensprache eine Sand- ober Kiesbank im Fluß, und "Mittelbar" wurde dieser Ort genannt, da er zwischen der großen oder Ober- und der Unterdar lag. Er soll viel Gold enthalten haben und noch enthalten, und deßhalb zogen sich auch, gegen Ende des Sommers, wo das Wasser immer am niedrigsten wird, eine Masse Leute hierher. Kausläden aller Art wurden dabei errichtet, natürlich auch zu gleicher Zeit eine Schenke, sa sogar Billards und ein Clavier (das lettere dei einem Deutschen, der schon vor mehreren Jahren mit dem Freiwilligen nach Calisornien gekommen war). Spiel zelte gab es dabei in Masse, wie sich das von selde versteht, und sie brachten auch alle ihre fürchterlichen Folgen von Trunk, Mord und Todtschlag.

Einzeln zerstreut sah man auch in dem fleinem Lagerplatz — benn ein Städtchen konnte man es doch noch immer nicht nennen — hie und da eine Señorita, wie sie mit ihrem seidenen Kleid aus einem Zelt in das andere rauschte, oder von den Spielerm und Loafern (ein ausgezeichnet edles amerikanisches Wort für das genus Bagabund) umschwärmt hinter einem Schenktisch stand, und sich mit "Dulces" und Champagner tractiren ließ.

Ich habe in sämmtlichen Minen noch keinen Ort gesehen der romantischer gelegen wäre als eben dieser "Mittelbar." Die Wohnungen bestanden allerdings, wie in allen übrigen Minenpläßen, aus Zelten die körmliche Straßen bildeten und bis ziemlich dicht zum Fluß hinunterreichten, die Straßen waren aber nicht offen und der Sonne preisgegeben, sondern alle dicht mit Laub von grünen Büschen überdeckt und ebenso im Rücken und an den Seiten die einzelnen Zelte wieder durch Buschdächer mit einander verbunden, so daß der ganz kleine Plaß eine einzige dicht in einander geschmiegte Laube bildete und der Nähe des Flusses wie des überall freien Zutritt sindenden Luftzugs wegen, in der sonst drückenden Mittagsschwüle einen wirklich reizenden und erfrischenden Ausenthaltsort bot.

Geld, oder vielmehr Gold (benn Silbergeld ist in den Minen so selten daß man jeden Biertels und Achtels Dollar abwiegen läßt) schien ziemlich viel ums gesetzt zu werden. Die Kaufleute und Ausschenker hatten sehr viel zu thun, und Abends waren die Spieltische — stets ein gutes Zeichen für die benachs barten Minen selber — zahlreich besetzt. Die meisten hier unternommenen Arbeiten, einzelne ausgenommen die in den Userbänken des Flusses wühlten, bestans den aber aus größeren Compagnien, die an mehreren Stellen den ganzen Fluß abdämmten um sein Bett

26

zu bearbeiten. Der Ertrag ift in folchem Falle gewöhnlich sehr reichlich, die Arbeiten und vorherigen Kosten berselben aber auch enorm, und bas Risico steht sogar mit den Auslagen oft in keinem Berhält: niß. Der Fluß hat nämlich eine fehr starke Strömung, und ist boch wenigstens 80 Schritt breit; gewaltige Steinbamme mußten also aufgeführt, Baumstämme bagegengelegt, Erbe und Sand angefahren und furz ein Damm hergestellt werben, der bie gegen ihn anströmende Wassermasse im Stande war orbentlich abzuhalten, und nicht in stets neuen Reparaturen stets neue Kosten hervorbrachte, sondern auch in dem Fall die Ausbeute und ihren Nugen unterbrach. Ein entsprechender Canal leitete zu gleicher Zeit na= türlich ben Strom in ein anderes Bett, bas eben= falls tief und breit genug gegraben seyn mußte bie ganze zusammengebrängte Wassermasse zu fassen, und Arbeiten wurden dadurch nöthig die nicht felten 100 Mann in einer einzigen Compagnie erforderten.

Dazu kommt nun noch daß solche Dämme nicht eher angefangen werden können bis das Wasser seinen ziemlich niedrigsten Stand erreicht hat, also erst spät im Sommer, und die Regenzeit, die oft, wie voriges Jahr z. B., sehr früh einfällt, solchen Flußarbeiten ein totales Ziel sett. Die Regenzeit hat nun in diesem Jahr allerdings länger auf sich

warten lassen, und scheint felbst jest noch ben Gold= wäschern einige Zeit zu gönnen, ben armen Teufeln an ben Flüssen aber, die ben ganzen Sommer solchen Arbeiten aufgeopfert hatten, sollte bas wenig helfen. Im September schon bekamen wir zwei Regenschauer, die allerdings nicht zur Regenzeit gerechnet werden fonnten und auf ben Bergen ben Staub auch faum löschten, von benen ber eine aber boch gute vierund= zwanzig Stunden anhielt. Möglich ist babei auch baß es weiter oben in ben Bergen noch stärker ge= regnet hatte, benn ber Macalome fing an bem Tag nach dem Regen plötlich an zu steigen, und zwar jo schnell daß er, ehe nur irgend Vorkehrungen ba= gegen getroffen werben fonnten, an ber Mittelbar und noch einigen andern Orten bie Damme wegriß, und badurch in wenig Minuten die monatlange Arbeit von Hunderten zu nichte machte, ehe diese auch nur einmal im Stande gewesen waren die ausgeleg= ten Kosten für solches Werk herauszuschlagen. Ra= türlich war so spät in der Jahredzeit an einen neuen Damm nicht zu benfen, und die Compagnie bankerott.

Von der "Mittelbar" aus zogen wir weiter am Fluß, und später an dem südlichen Arm desselben (der sogenannten South=forf) hinauf, bis zu den Duellen des Rich=gulch, eines der reichstgewesenen Bergströme Californiens, und darüber noch hinaus

zum Mosquito=gulch, sieben Meilen etwa von der "Rich=gulch=flat" und eine Meile höchstens von dem südlichen Arm des Macalome entfernt, in den er sich auch zwischen steilen Hängen hinab tief ins Thal sprudelnd ergoß.

Der Name bes Creeks lautete allerdings nicht einladend, jedoch ging es ihm, wie ich bald fand, gerade wie Maria Stuart — er war besser als sein Ruf. Die Deutschen die ihn "Mosquito» gulch" gesnannt, hatten eben noch keine wirklichen Mosquito» Plätze gesehen, und glaubten sich nun durch die paar, in den schattigen Büschen des schönen Bergbaches schwärmenden Insekten an die User des Mississippi und Orinoko versetzt.

Die Scenerie unseres bortigen Lagers wie der benachbarten Gegend war wirklich reizend. Hoch oben in den Bergen bildeten wir das letzte Minenslager zwischen den Schneegebirgen und dem niederen Land, doch befanden wir uns noch, beiläusig gesagt, weit genug von den Schneegebirgen entsernt um nicht von dorther "Eis zur Kühlung unserer Getränse" zu holen, wie es in einem Bericht des Hrn. Thomas Butler King (ein nach Californien geschickter Regierungscommissär der Vereinigten Staaten) wörtlich lautet. Es ist überhaupt wirklich sabelhast was über dieß gesegnete Calisornien sür Gerüchte im Umlauf

sind. Buchhändlerspeculationen tragen das ihrige redlich dazu bei. Jeder der die Nase nur einmal in das Land hineingesteckt hat, will lange Berichte darsüber schreiben, frägt nun natürlich Leute die aus den Minen in die Städte zurücksommen, und diese, ächtem Minerbrauche treu, machen sich ein ganz des sonderes Vergnügen daraus ihm die Tasche so voll als möglich zu lügen. Das wird nachher gedruckt, und darauf hin verlassen Tausende ihr Vaterland. Doch ich somme darauf später zurück, und will erst den wirklich interessanten Ort beschreiben den wir uns zu unserm jezigen Arbeitsplat ausgesucht hatten.

Dben auf dem Gipfel des Hügelrückens, der zusgleich das rechte Ufer des Mosquitos gulches bildete, dicht unter riesengroße Fichten und schattige Eichen geschmiegt standen vier Zelte, von lauter Deutschen bewohnt (und noch außerdem, mit nur einigen Aussnahmen, sämmtlich Mitpassagieren des Talisman und der Resorm). Steil und hoch ging dabei die Bank bis zu dem klaren Bergbach hinab, der unter dem schattigen Laub von einer Art wilder Kirschen, Erlen, Tarus und Haselbüschen dahinsloß, während aus den niederen Gedüschen riesenhohe Gedern und verschiedensartige Gattungen schlanken gewaltigen Nadelholzes hervorschauten, und selbst in der Mittagszeit dem ties darunter hinmurmelnden Bach Dämmerschatten

liehen. Den Hintergrund bildete die hohe breitlaufende, ebenfalls mit Nadelholz bewachsene Hügelkette, die zwischen dem nördlichen und südlichen Arm des Macalome etwas weiter unten die Spize bildet. Weiter rechts schloß sich, über eine kleine Schlucht hinüber, ein anderer Hügel, ebenfalls mit Nadelholz und Sichen bewachsen, an, und das Ganze bot mit den weißen Zelten in der Mitte ein wirklich herrliches Panorama.

Unter dem Buschwert des Mosquito-gulch fand ich auch eine Art von wilden Kaffee, mit schwarzen firschartigen Beeren, die Kerne derselben gerade so doppelt wie beim Kaffee, und genau mit derselben Farbe. Um ganz sicher zu gehen, trockneten wir später eine kleine Duantität, und brannten und mahleten sie wie Kaffee und das Getränk hatte einen, dem ächten Kaffee sast ganz ähnlichen Geschmack.

Der Strauch, der übrigens auch über die anderen Minen vertheilt ist, hat in den Blättern keine Alehnslichkeit mit dem Kaffee, wird auch nicht so hoch als dieser, die Beeren dagegen sitzen ähnlich an den Iweigen und schmecken roh fast genau so wie die Kaffeekirsche.

Der Mosquito-gulch war erst vor wenigen Wochen ordentlich bearbeitet worden, und die Deutschen hatten schon an einigen Stellen ganz hübsches Gold

herausgenommen; die Bearbeitung war aber insofern schwierig, da der Plat wo das Gold lag genau ge= troffen seyn wollte, sonst hatte man ein oft ziemlich tiefes Loch umsonst gegraben. Man fand entweder viel oder gar nichts, und da wir bis dahin wirklich merkwürdiges Unglück im Goldwaschen gehabt, blieben wir uns auch hier consequent, und ehe wir viel fanden, fanden wir lieber gar nichts, ober boch nur soviel, daß wir eben unsere Zehrungskosten davon bestreiten konnten. Nichtsbestoweniger ist es in solchen Fällen immer besser, noch dazu da wir wußten daß der Gulch an manchen Stellen sehr reichlich Gold enthielt, auszuhalten, zuletzt trifft man doch einmal einen Fleck und Ausdauer ersetzten bei dem Einen, was Zufall bem Anderen in die Urme wirft.

Sonderbarerweise sind aber die reichsten Stellen sast alle durch Zusall entdeckt worden, und wer ist es dann, dessen sich dieser bedient seinen Zwecke zu ersreichen? — die Liederlichsten die er gerade in der Nachbarschaft sinden kann, ordentlich als ob er wisse, daß ihm die Subjecte doch nicht verloren gehen, sondern seine Gaben in möglichst kurzer Zeit durchsbringen und ihm dann nach wie vor wieder zu Diensten stehen.

So wurde der ergiebigste Gulch am ganzen

Macalome, der sogenannte Steep oder steile Gulch auf folgende Art entdeckt.

Ein Sohn der grünen Insel, des "glücklichen Irland", hatte den Tag über besonderes Glück gehabt, und war an dem nämlichen Abend natürlich emsig bemüht, seine Casse wieder durch eine außer= gewöhnlich große Anzahl von heißem "Whisken Toddns" auf den alten Fuß zu bringen; während ihm bas aber vollkommen gelang, brachte er sich selber von den Füßen, und behielt nur noch, bis Mitternacht etwa, eben so viel Besinnung zu wissen, daß er bort wo er sich gerade befand, nicht zu Hause sen, und es ungefähr Zeit seyn möchte an ben Heimweg zu benken. Gesagt, gethan, er brach wirklich auf, war es aber seine Absicht gewesen sein Bett aufzusuchen, so versehlte er diese total, denn er schlug auch gleich vom Schenfzelt aus eine andere Richtung ein und taumelte gerade in den Wald hinein.

Der Wirth sah allerdings, wie er seine Schwelle verließ, daß der Mann auf diese Art nie zu Hause sinden würde, da er aber kein besonderes Interesse dabei hatte, wo jener die Nacht zubrachte, ließ er ihn ruhig gehen, völlig zufrieden, daß er ihn jest nur aus seinem eigenen Zelt los war, und band dieses zu.

Patrick taumelte indessen in aller Seelenruhe und

Sicherheit gerade auf den gar nicht sehr entsernten "steilen Gulch" zu und machte es auch wirklich mögslich, an einer der schroffsten Stellen auszugleiten und hinunter zu stürzen. Daß er unten glücklich gelans det war, ersuhr er aber erst am nächsten Morgen, denn die Wahrscheinlichkeit ist da, daß er schon unterwegs einschlief, und auch nicht eher wieder erswachte, bis die Sonne, was etwa um 10 Uhr gesichieht, in den Gulch hinein schien.

Die warmen Strahlen brachten ihn endlich wieder zu sich, und da ihm, begreiflicherweise, alle Glieder am Leib wie zerschlagen waren, und der Kopf
auch mehr als gewöhnlich summte, verharrte er
noch in seiner Stellung, und überlegte sich nun,
wo und in welcher Gegend er sich wohl ungefähr
besinden könne. Welche Richtung er gestern Abend
genommen, und wie weit er ungefähr gewandert seyn
mochte, davon hatte er seine Idee, und das einzige
was ihn beunruhigte war, ob er wohl nicht zu weit
von dem nächsten Trinkzelt entsernt wäre, denn die
Kehle schien ihm, der jest so lange trocken gelegen,
wie förmlich ausgedörrt.

Doch das zu untersuchen blieb ihm noch später Zeit, setzt mußte er erst vor allen Dingen seinen müden Gliedern noch etwas Ruhe gönnen und stier und gedankenlos schaute er, während er sich in der immer

wärmer heraufsteigenden Sonne streckte und dehnte, die steilen lehmigen Wände an, die schroff und eng zur rechten und linken von ihm, wohl 20 Fuß emporstiegen, und oben von kleinen Rothholzbüschen und ein paar einzelnen Eichen überragt wurden.

Aus langer Weile fing er endlich mit seinem Messer, das alle Goldwäscher in einer Scheide ge-wöhnlich am Gürtel tragen, an der trockenen Erde die er gerade, ohne sich emporzurichten, erreichen konnte, an zu bröckeln und loszustoßen, und hatte sich auf diese Art etwa ein 4 bis 5 Zoll tieses Loch ausgegraben, als ihm von dort aus etwas Glänzendes entgegenfunkelte.

"Gold bei Jäsus! rief er, plöplich wieder munter und belebt, und arbeitete sich da in aller Gemüthsruhe ein Stück von etwa vier Unzen heraus.

Jest vollkommen nüchtern, wußte er recht gut seinen Fund zu benutzen, hielt den Platz so heimlich als möglich, sagte keinem was er verdiente und schlug sich in kurzer Zeit hier zwischen fünf und sechstausend Dollars heraus, mit denen er nach San Francisco ging, jeden Cent verspielte, und dann wieder zurück in die Minen kam, wo indessen sein guter Platz von Andern aufgefunden und schon vollskommen ausgearbeitet war.

Etwas berartiges paffirte uns übrigens nicht,

denn wir sollten wahrhaftig jeden Cent, den wir herausarbeiteten, auch schwer und sauer verdienen.

Am Mosquito : Gulch erst einmal eingerichtet, mußte Einer von uns wieder nach Murphys zurück, dort das Pserd, das wir nur geborgt hatten, unser Gepäck hier herüber zu bringen, zurück zu liesern. Zu gleicher Zeit sollte der dann auch in Murphys, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, einen Esel kaufen, was sedenfalls die praktischsten Thiere in den Bergen für Goldwäscher sind, da sie sich an den magersten Hängen ihr Kutter suchen und nie, wie die Maulthiere und Pserde sast steben, den Play wieder verlassen zu dem man sie gebracht hat.

Zu diesem Weg wurde ich erwählt und lagerte am ersten Abend ebenfalls bei Deutschen an einem kleinen Wasser, das sich später in den Calaveros ergießt. Diese hatten sich allerdings hier zum Goldswaschen niedergelassen, aber auch zugleich auf andere Weise versucht Geld zu verdienen, zu welchem Zweck sie in der günstigen Jahreszeit gerade an dieser das sür vortresslich gelegenen Stelle, eine sehr bedeutende Duantität Heu machten und für den Winterbedarf vorbeiziehender Reisenden aufstapelten. Allerdings war ihnen das in diesem wilden Landstrich auch nicht so leicht gemacht, und ihr ganzes schon sast sertiges Heu wäre beinahe ein Opfer der indianischen

Feuer geworden, von benen auch in der That ein großer Theil desselben verzehrt wurde. Gerade nämslich als sie das Gras gehauen und ziemlich trocken hatten, zündeten die Wilden in der Nähe den Wald an, um, wie gewöhnlich, ihre Heuschreckenernte zu halten, die gerade in dieser Gegend wohl immer sehr gut ausgesallen sehn mochte; der weiße Mann hatte ihnen aber schon wieder einen Theil ihres Territosriums entrissen und sie wurden, als sie sich nicht gleich gutwillig dessen Anordnungen sügen wollten, mit gewassneter Hand vertrieben.

Am zweiten Abend erreichte ich Murphy's Diggings wieder und kam hier gerade in doppelter Hinsicht zur rechten Zeit, einmal wenigstens noch etwas von meinem mir noch zukommenden Eigenthum zu retten, da mein früherer Compagnon, der mir noch schuldete, eben im Begriff stand die Minen zu verlassen, aber es dennoch möglich zu machen wußte, mich wie alle Uebrigen nach besten Krästen zu betrügen, und zweitens Zeuge eines der tausend "Humbugs" zu sehn, die wohl täglich in den Minen auf die verschiedenste Art ausgeführt werden, die ich aber noch nie so wahnsinnig und zugleich so durch dacht hatte vorbringen und aussühren sehen.

Hurphy's reiche Minen und die Lügen, die darüber

verbreitet wurden, zum Beispiel aller übrigen dersartigen Plätze, wie überhaupt zur Erklärung solchen Unfugs.

Wie der Leser schon weiß, hatten sich, in der Hoffnung einer sehr ergiebigen Ernte ber "Flat" eine solche Masse von Händlern mit ihren Waaren und Provisionsvorräthen hier heraufgezogen, daß sich zulett ein förmliches Städtchen bilbete, und täglich neue Zufuhren mit Getränfen, Kleidungostücken, Lebensmitteln, Handwerkszeugen, Tabak u. s. w. oben ankamen. Das Ergebniß ber Flat machte einen unerbittlichen Querstrich durch fast alle diese Hoff= nungen, und die Goldwäscher selber, viele ohne ihre »claims« auch nur angerührt zu haben, fingen an einen Ort zu verlassen, wo sie nicht einmal mehr "Tagelohn" verbienen konnten. Die Arbeiter selber konnten das auch sehr leicht thun; auf Pferd, Maulthier ober Esel, ja oft auf dem eigenen Rücken tru= gen sie bequem ihren ganzen Hausrath mit fort; was sollte aber, wenn bas so fort ging, aus den Händlern und ihren Waaren werben? wer hätte ihnen denn all die mühsam heraufgeschleppten Vor= räthe abgekauft, neue Fracht nur nach andern Minen barauf zu zahlen? Es mussen neue Anstrengun= gen gemacht werben, die Leute wenigstens noch eine Zeit lang, hier zu halten, und das einfachste und

leichteste war natürlich glänzende Berichte über die Minen nach San Francisco zu senden. So stand gerade in dieser Zeit in der »Placer Times«:

"In Murphy's Goldgräbereien werden glänzende Geschäfte gemacht. Eine Gesellschaft von sieben Personen hat an einem einzigen Plat in nicht ganz sieben Wochen 15,000 Dollars in Goldstaub geswonnen. Eine andere Gesellschaft grub in voriger Woche 42 Pfund Goldstaub; diese arbeitete 54 Fuß unter der Erde. In Murphy's Placer sand ein Goldgräber einen Klumpen von 93 Pfund, an dem wenigstens die Hälfte reines Gold ist."

Diese Notiz, wie tausend ähnliche, druckte natürlich eine Menge anderer Blätter nach, selbst die deutsche Schnellpost in Newyork nahm ihn später auf, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn er von dort auch in europäische Blätter übergegangen wäre. Etwas Wahres ist manchmal an solchen Berichten, obgleich auch viele förmlich aus der Lust gegriffen mit unterliesen. Die sieben Personen waren Teraner und haben allerdings verschiedene gute Stellen in der Gegend bearbeitet — es ist möglich, daß sie zusammen 15,000 Dollars herausgenommen haben, obgleich, ich, später hörte, daß es nur 8000 gewesen seyn sollen — sie gerade waren aber auch die, welche aller Aussage nach das meiste Glück in Murphy's

hatten, und die gefundenseynsollenden 42 Pfund Goldstaub sind Lüge. An dem Klumpen von 93 Pfund ist etwas wahres, und er ist es eigentlich, der Murphy's in so unverdienten Ruf gebracht, es war aber ein Duarzstein von jenem Gewicht und statt der Hälfte, soll er höchstens 6—8 Unzen Gold enthalten haben, wie mich Leute, die ihn selber gesehen und denen ich wohl Glauben schenken dars, versicherten.

Diese Zeitungsannoncen konnten aber dem Zweck boch nicht so vollkommen entsprechen, da sie nicht nur in dieser Art von Murphy's, sondern gleichzeitig von hundert anderen Minenplätzen erschienen. Die Neuankommenden, dadurch vollkommen irre gemacht, hielten die Berichte der einen Mine, im Vergleich mit der anderen, eben so sabelhaften, gar nicht mehr für so ganz außergewöhnlich.

Nicht allein die Händler sondern auch noch eine andere Person war aber, besonders in Murphys diggings dabei interessirt, daß die Leute nicht so rasch wieder fortlausen sollten, und das war der Alkalde oder Justice of the peace, zu der Zeit ein gewisser "Major Wyatt" der in Murphys allein sür das Einsregistriren der sogenannten "Claims" von dem er sür jeden einzelnen zwei Dollars bekam, eine sehr bes deutende Summe gezogen hatte, und dem das viel

ju gut geschmeckt zu haben schien einen so einträglichen Erwerbszweig so bald fahren zu lassen. Berichte hatte er selber genug nach San Francisco gesandt, und als die eben nicht mehr ziehen wollten, siel er auf ein anderes Mittel.

Dicht hinter ben Zelten von Murphys lag noch ein großer kaum untersuchter Strich Land, in dem die Bewohner von Stoutenburgk boch wohl wenig vermuthet haben mochten, sonst wäre er lange in Angriff genommen gewesen. — Hier wurden plötlich ein paar tiefe Löcher gegraben, und zugleich lief ein dumpfes Gerücht im Städtchen um, die Stelle habe sich als fabelhaft reich erwiesen. Im Nu waren auch wieder fämmtliche Plätze "belegt" das heißt die Claims abgemarkt und bezeichnet worden; nur mit dem Registriren wollten die Leute nicht gleich ans beißen, und ber Friedensrichter versuchte deßhalb ein anderes Mittel und faufte von einem Spieler glaub ich, wie später wenigstens behauptet wurde, ein Stud Gold, im Werth etwa von sechzig Dollars, das er mit der rothen Erde, wie sie die neu in Angriff genommene Flat hatte, einrieb, und dann unter der Hand erst und zulett offen — er zeigte mir selber das Stud als wir zusammen an dem Loch standen in dem die Leute unten arbeiteten — vorwies und dabei den Umstehenden erzählte, wie sie dieß Stud

hier, schon ziemlich hoch oben im Ries, ganz fürzlich gefunden hätten.

Einzelne biffen jett an, und registrirten wenig= stens die nächsten Plate, im Ganzen waren die Leute aber doch schon zu oft angeführt und es mußte etwas Stärferes, noch nicht bagewesenes fommen, wenn sie nicht abfallen follten. Der Beweis lag hier auch nur zu bald sehr klar zu Tage — bie vier Männer die in dem Loch gearbeitet hatten aus welchem das Sechzig=Dollar=Stud gekommen senn sollte, fanden gar nichts, und gaben ben Plat total auf, und ber Mann von bem ber Alfalbe bas Stud Gold gefauft hatte hielt ebenfalls feinen reinen Munb.

Etwas Stärkeres und in der That noch nicht da Gewesenes kam aber wirklich und zwar in einer Weise die man faum glauben follte baß sie in unseren aufgeklärten Zeiten noch möglich sey.

In eben der texanischen Compagnie von der ich vorher gesprochen, und die man wahrscheinlich deßhalb gewählt hatte, weil sie die reichste Stelle in ber Flat gefunden, befand sich Einer, ber älteste von ihnen, mit Namen Fletcher, der plöglich, als die Goldwäscher schon in Schaaren das kleine Minenstädt= chen verließen, und die Händler in größter Gefahr waren mit ihren sämmtlichen Waarenvorräthen förm= lich fiten zu bleiben, vorgab einen Goldometer ober ein

27

s\_corech.

Instrument ersunden zu haben mit dem er die Abern des Goldes auch über der Erde entdecken könne. Ja er erbot sich sogar zum Beweise dessen zu einer Wette von 100 Dollars: daß jemand auf einem Acker Land seinen Goldbeutel verstecken solle, und er ihn mit dieser Maschine wiedersinden wolle.

Dieser Fletcher nun bezeichnete einen Platz zwisschen zwei kleinen jetzt trockenen Bächen, den die Goldader in schlangenförmiger Windung durchlausen sollte. Hier markirte er zehn oder zwölf Löcher ab, vergaß auch nicht eines für sich zu behalten, das er aber klugerweise nicht bearbeitete, sondern erst zusah was die andern fanden, während die benachbarten natürlich gleich von andern gierig in Beschlag genommen wurden, und sagte ihnen nun, sie sollten mit sestem Vertrauen hier hinuntergraben, sie würden Gold, und ziemlich viel sinden.

Der Plat war gerade derselbe wo ich im Frühjahr einen kleinen Garten zu Salat, Radischen zc.
angelegt hatte, die trockene Jahreszeit wie die vielen
dort herumlaufenden Esel hatten dem Inhalt aber
schon seit Monaten ein Ende gemacht, und nur die
Dornensenz stand noch, die von den in froher Erwartung jetzt herbeiströmenden Goldgräbern bald bei
Seite gerissen und verbrannt wurde. Mich, der ich
zufällig dazu kam, sorderten sie ebenfalls auf diese

gute Gelegenheit nicht unbenütt vorübergehen zu lassen, sondern mit zuzugreisen, ich erklärte ihnen jedoch gerade heraus, ich habe mich schon zu oft zu närrischen Streichen hergegeben, es sen unst war aber daß ich vernünftig würde. Vernunst war aber bei diesen Leuten wahrlich nicht angewendet, vom Aberglauben einmal erfaßt, ließen sie sich durch nichts mehr zurüchalten, und ich habe in meinem ganzen Leben keine Menschen sleißiger arbeiten sehen als diese verblendeten Murphyaner, die jetzt sämmtlich sest glaubten ihr Glück ergriffen zu haben, und entsichlossen schienen es unter keiner Bedingung wieder loszulassen.

Ich ging an dem nämlichen Tag, nachdem ich vorher noch in Murphys einen Esel mit Packsattel für drei und eine halbe Unze gekauft hatte, nach dem Calaveres hinüber, dort einen kleinen Bach, der ziemlich reichhaltig seyn sollte, zu untersuchen, und kehrte erst nach vier Tagen, weil ich dort nicht viel gefunden, nach Murphys zurück. In dieser Zeit hatten die Fletcherianer, wie sie jetzt genannt wurden, etwa 16 Fuß ties hinuntergegraben und noch kein Gold gesunden. Der Unsünn sollte hiemit aber noch nicht seinen höchsten Grad erreicht haben; sechs Wochen später ersuhr ich das Endresultat dieses ganzen Fletcherismus. Mit 25 Fuß Tiese, noch immer

ohne den erwarteten Lohn, waren die Arbeiter stußig geworden, das Gold ließ — ihrer Meinung nach — zu lange auf sich warten, die Kraft des ersten Humsbug erschlaffte nach und nach, und eine neue Dosis wurde nothwendig. Die sollte ihnen aber auch im reichsten Maße werden.

Fletcher ließ — die Sache ist fast unglaublich, ihres grenzenlosen Unsinns wegen — einen Mann mesmerisiren, und der gab dann den ihn gierig Umstehenden die tröstliche Nachricht daß sie bis zu 35 Fuß tief zu gehen hätten, dort würden sie dann zwar zehn Fuß Wasser haben, aber in den angezeichneten Löchern auch 25 Pfd. Gold sinden. (Bei Pfund ist immer das Trongewicht, 12 Unzen das Pfund angenommen.)

Das war nur alles gewesen was sie wissen wollten; mit neuem Eiser sielen sie über die schon sast verlassenen Gruben her, und 35 ja 40 Fuß gruben einige, bis sie der nicht zu bewältigenden Wassermenge wegen aushören mußten, und auch überdieß nicht das geringste Zeichen von Gold fanden.

Fletcher selber wartete aber natürlich nicht das Endresultat ab, er war jedenfalls von den Händelern, die während dieser ganzen verlängerten Arbeitszeit einen Absatz für ihre Provisionen hatten, geworben und bestochen worden, und machte sich, ehe die

Sache förmlich explodirte, weitläufigen und jeden= falls unangenehmen Erörterungen zu entgehen, aus dem Staube. Sobald sich aber auch dieß als Hum= bug erwiesen hatte, bekamen "Murphys reiche Dig= gings" den Todesstoß. Allerdings las ich zu berfel= ben Zeit noch immer die imposantesten Berichte von dort in den Zeitungen, die von dabei Interessirten als allerletter Rettungsanker ausgestreut waren, aber es zog nicht mehr. Ließen sich auch wirklich einige verleiten auf solche Berichte hin gen Murphys auszuziehen, so hörten sie schon unterwegs den wahren Thatbestand, und als ich Anfang Octobers zum lettenmal bort war, sah ber Platz gar wüst und verödet aus. Die Miner = Zelte waren größtentheils verschwunden, die Zelte der Krämer und Wirthe standen theils leer, theils hingen sie in Fegen um ihre Gestelle; die Kegelbahn war voll Ballen Heu gepackt, die eigentliche Flat, in der noch vor wenig Monden so reges Leben geherrscht, lag aufgewühlt und verödet da, und selbst die Spieler, die wahren Alasgeier der Minen, die sich augenblicklich sammeln wo es Beute für sie gibt, hatten sich nach allen Richtungen hin zerstreut.

Doch genug von Murphys Diggings — ich er= reichte insofern meinen Zweck, daß ich einen vortreff= lichen Esel auftrieb, denselben zu Ehren unseres neu gewählten Gulches "Mosquito" taufte und auf seinem Rücken sehr gemüthlich und auch verhältnismäßig rasch, dem Macalome wieder zutrabte.

Am Calaveres hielt ich bei den Deutschen wieder an und übernachtete bort. Es waren hier ebenfalls mehre neue Ankömmlinge, einige sogar frisch von Deutschland eingetroffen, und als wir so zusammen sprachen und mein Name einmal zufällig genannt wurde, trat einer ber Männer, ber einen großen starken Bart trug, und auf bessen Gesicht ich mich schon lange vergebens besonnen hatte, auf mich zu und frug mich ob ich G — aus Leipzig sey. Ich bejahte es und er fing jetzt an den Kopf zu schütteln — er wollte es erst gar nicht glauben, benn ich trug die ächte Minertracht, und Schneider wie Schufter würden verschiedenes an meinem Anzug auszusetzen gehabt haben. Ihm ging es aber nicht besser, und auch zu meinem Erstaunen gab er sich als Maurermeister R. aus Leipzig zu erkennen. Als ich ihm am nächsten Morgen beim Abmarsch "viel Glück in ben Minen" — ben gewöhnlichen Minergruß, wünschte, meinte er, er wünsche sich selber etwas Besseres — Californien nie gesehen zu haben. Er hatte es allerdings ein wenig früh satt bekommen.

Diese Nacht heulten die Cayotas oder kleinen Wölfe auf eine wahrhaft schaubererregende Weise um

die Zelte herum und am andern Morgen war Hauptlärm im Lager. In das Zelt eines der Deutschen waren die Esel, Mosquito mit noch ein paar grauen Kameraden, die er dort gefunden hatte, denn Mosquito selber erfreute sich einer sehr schönen dunkelbraunen Farbe — in eines der Zelte gebrochen und hatten sich dort einen kleinen Sack mit Mehl, einen andern mit getrockneten Aepfeln und außerdem noch eine Kleinigkeit an Zucker herausgeholt und friedlich verzehrt. Der angerichtete Schaden belief sich nach Angabe etwa auf fünf Dollars und der Eigenthümer bestand auf Entschädigung, da er aber nichts beweisen konnte und Mosquito hartnäckig leugnete, ließ sich bei der Sache nichts thun.

Sonntag, den 25. August, traf ich wieder am Mosquitogulch ein, meine »partner«, wie man in den Bergen sagt, hatten in der Zwischenzeit ebenfalls kein rechtes Glück gehabt und wir arbeiteten auch die nächste Woche sast umsonst, unser Ausenthalt war aber dafür in jeder anderen Hinsicht auch so angenehm, wie er sich nur in den Bergen denken ließ. Die Scenerie konnte nicht reizender senn — die prachtvollen Bäume, unter denen unser kleines Lager stand, die fernen Hügelhänge mit ihren grünen Fichstendecken — der rauschende Macalome unten im Thal, dessen dumpses Brausen sortwährend zu uns

herauftönte, die Nachbarschaft selber, mit nur wenisgen Ausnahmen lauter Deutsche und liebe, nette Leute dabei, so bunt durch einander gewürselt sie auch sonst in jeder anderen Hinsicht hier zusammensgekommen waren, Lebensmittel dabei nicht zu theuer und gut, in etwa fünf Meilen Entsernung, die wir allwöchentlich (Sonntags) mit unseren Thieren dort abholten — was wollten wir mehr.

Der Leser wird mir aber gewiß recht geben, daß ich die Gesellschaft "bunt gemischt" nenne, wenn er erfährt, aus was für Bestandtheilen sie zusammen gesetzt war. In dem einen Zelte hauste ein junger Kausmann, ein Blechschmid und ein früherer Bauerstnecht, in dem zweiten ein Eisensabrikant und ein Tischler, im dritten ein Kutscher und ein anderer Deutscher, der in Nordamerika lange gelebt hatte und dort Ochsentreiber gewesen war — im vierten endlich ein Maurergesell, ein Claviermacher und ein Literat. Zu diesen allen gesellte sich noch später ein Graf B— und ein anderer Kausmann.

Den Tag über arbeiteten wir alle an verschies denen Stellen im Gulch, jeder da sein Glück vers suchend, wo er das meiste zu sinden hoffte, Abends aber lagerten wir in traulicher Gesellschaft meist um ein großes Feuer, das umgehend von den einzelnen Zelten gehalten wurde. Natürlich mußten wir uns baden in den Bergen auch unser eigenes Brod baden und das geschah vor jedem Zelt wöchentlich ein dis zweimal, so daß dazu schon ein sehr bedeustendes Feuer nöthig wurde; trockenes Holz, ein gutes Licht zu geben, schleppten dann gewöhnlich alle mit herbei und Abends wurde theils Karten gespielt, theils Geschichten erzählt, theils gesungen. Ein munstereres Völschen, als da oben auf den Kuppen der Macalomeberge zusammen war, hatten die Minen nicht.

An wunderlichen Charafteren fehlte es dabei, weder unter uns selber, noch in den benachbarten Zelten, und besonders komisch war mir ein Deutsch=Pole — sonst ein widerlicher Gesell, der sich stets den "armen Mann" nannte und dabei sortwährend lamen=tirte, daß ein "armer Mann, wie er", nun einmal doch nichts haben und sinden sollte. — Alle solches Sähe schloß er dann gewöhnlich mit tief betrübtem Gesicht und den wehmüthigen Worten: "Nun, meintswegen — der liebe Gott will's einmal nicht haben — God damn it —

Der frühere Bauerbursche war, ebenfalls mit der Resorm, ohne einen Psennig Geld nach Calisornien gekommen. In San Francisco mußte er sogar erst bei den von der Stadt angestellten Arbeitern, für 5 Dollar den Tag, eine Weile hacken und graben,

bis er genug hatte seine Passage auswärts bezahlen zu können; in den Minen aber angelangt, siel er im eigentlichen Sinne des Worts aus einer guten Stelle in die andere, und nun auf einmal im Bestz eines kleinen Capitals, von dem er früher gar keinen Begriff gehabt, schien er auch wirklich gar nicht zu glauben, daß das Gold se wieder ein Ende nehmen könne. Der Champagner floß förmlich, wenn er einmal in einem "recht sidelen Abend" — bei ihm etwas keineswegs Seltenes — hineinkam, und der Bursche war noch vor wenigen Monaten froh gewesen, wenn er zweimal die Woche Fleisch hatte.

Der eine Kaufmann, Meier — wir hatten natürlich fünf Meier da oben herum — mochte schon manches mit durchgemacht haben — er war von Australien herüber gekommen und trotte auf das alte Minensprichwort, daß das Glück dem Liederlichsten am holdesten sen, er verschleuderte das Geld förmlich, arbeitete aber mit dem ersterwähnten Bauerburschen zusammen und fand mit diesem immer wieder aus Koue. Trot seines verschwenderischen Lebens hatte er sich aber dennoch eine runde Summe von circa tausend Dollars erspart und verließ mit diesen, etwa Mitte September, die Minen, sich nach Chile einzuschiffen. Nur einen Fehler hatte er — er spielte gern und wir warnten ihn besonders davor, sich in San Francisco nicht in eine jener Höllen hineinlocken zu lassen — er lachte aber und versicherte uns, wenn er einmal nicht spielen wolle, dann eristire keine Verführung für ihn. Uebrigens sey er schon früher einmal von den Spielern rein ausgezogen worden und ein gebranntes Kind scheue das Feuer. Er trug sein Gold, je 200 Dollars enthaltend, in kleinen ledernen Säckhen zusammengepackt, bei sich.

Ein komischer Fall kam uns in dieser Zeit vom "Macalome Hill" zu Ohren, der nur zu viele unserer lieben Landsleute auf das treffendste charakterisirt. Dort hatten nämlich brei Deutsche Woche aus und Woche ein gegraben und gesucht und kaum ihren Lebensunterhalt "gemacht." Ihre Kleider waren dabei abgeriffen und sie befaßen nicht einmal die Mittel, sich neue zu kaufen. Borgen wollten sie auch nicht — es war auch sehr die Frage, wie und wann sie es wieder bezahlen konnten und zum Betrügen waren sie zu ehrlich. Da fam ihnen denn das Anerbieten, bei einer amerikanischen Compagnie, die mit mehre= ren Duecksilbermaschinen wusch, ganz regelmäßig Arbeit für 5 Dollars ben Tag zu nehmen; wenn sie sparsam lebten, konnten sie mit 8 ober 9 Dollars die Woche ihre Köst bezahlen und behielten bann noch immer eine ganz hübsche Summe übrig.

Einer von ihnen sprach etwas englisch und sollte deßhalb die Sache für sie ausmachen; als unerläß: liche Bedingung aber wurde aufgegeben, einen Contract zwischen beiden Parteien festzustellen, "denn etwas Schriftliches", wie sie sich ausbrückten, mußten sie unter jeder Bedingung haben — es mußte wenigstens da seyn. Vergebens stellten ihnen andere Deutsche, die mit dem Land schon besser bekannt waren, vor, daß ihnen das wenig ober gar nichts helfen würde. Verdiente die Quecksilbermaschine Geld, so war ihnen ihr Taglohn auch sicher genug — und die Stelle wo sie stand, hatte sich bis jetzt als sehr ergiebig gezeigt, und machte die Gesellschaft bankerott, so half ihnen auch ihr Papier nichts. Sie ließen es sich aber nicht ausreden — ber alte Zopf hing ihnen noch zu sehr hinten, und sie hätten am aller= liebsten einen beutschen Uractuar hier gehabt, ber ihnen eine recht polizeiübliche Schrift im alten Kanzleistyl aufgesetzt hätte.

Da dieß nun leider hier nicht stattsinden konnte, und sie selbst des Englischen nicht genug mächtig waren es zu schreiben, gingen sie zu dem Amerikaner selber und forderten einen solchen Contract. Dieser wollte ihnen das im Anfang auch ausreden, sagte ihnen sie könnten sede Woche, sa seden Abend ihr Geld haben, wenn sie es haben wollten, aber bas half alles nicht, ein Contract mußte es seyn und der Amerikaner schrieb ihnen einen. Dieser lautete etwa solgendermaßen:

"Die Unterzeichneten, Bernhard — Ludwig — und Christoph — verpflichten sich hiemit, an der Duecksilbermaschine der amerikanischen "Rover Compagnie" drei Monate zu arbeiten, wosür sie jeder täglich 5 Dollars — ohne weitere Kost — erhalten. Regentage ausgenommen.

Macalome, ben — .... 1850.

Diesen Contract gab der Amerikaner lachend den drei biedern Preußen — denn sie erfreuten sich diesses Baterlandes — diese lasen ihn aufmerksam durch, der eine übersetzte dem andern den Inhalt, dann riesen sie noch zwei andere herein, die als Zeugen mit unterschreiben sollten, setzten hierauf sauber, in großer deutscher Schrift, ihre Namen unter das Datum und waren nun, als der Amerikaner hiersnach den Contract genommen und in seine Tasche gesteckt hatte, auf das vollkommenste befriedigt.

Am nächsten Morgen gingen sie mit frohem Muth an ihr beschwerliches Tagewerk und der eine meinte dabei: "es arbeite sich so doch noch einmal so gut und sicher, wenn man die Sache schwarz auf weiß habe — nur immer alles schriftlich."

Indianer gab es bort herum ebenfalls einzelne

Stämme, aber sie waren vollkommen harmlos, und kamen nur manchmal an die Zelte, Brod zu betteln.

Unsere Zeit wäre uns jedo selbst hier ziemlich monoton verflossen, hätte eben nicht ber Sonntag jedesmal wieder eine gewisse Abwechselung hinein= gebracht. Das war nämlich ber Tag den wir bazu bestimmt hatten unsere Provisionen aus dem nächsten Laben zu holen, und das traf abwechselnd stets einen der verschiedenen Compagnien, der bann nur zu häufig die Gelegenheit benützte nicht allein das Packthier son= dern auch sich selber schwer beladen heim zu schicken. Gar nicht selten passirte es dabei, daß die Esel und Maulthiere, die den so oft gewanderten Weg gut genug kannten, ganz allein mit ihrer Ladung zu Hause kamen, diese nur los zu werden, während ihre Herren irgendwo unterwegs im Busche lagen und den felsenschweren Rausch ausschliefen. An solchen Abenden brachten auch die noch Nüchternen wie= der frische Lagervorräthe mit, und die Berge waren bann, wie sie ba oben sagten, "illuminirt."

Anfang September passirte mir übrigens etwas, das mich Zeitlebens hätte zum Krüppel machen können, und mir selbst so eine schwere Verletzung zuzog. Eines Abends nämlich, es war am 9. September, als wir von der Arbeit kamen, fanden wir kein Brennholz mehr vorräthig, und während Have das

Abendbrod bereitete — unser anderer Compagnon hatte uns ein paar Tage vorher verlassen — nahm ich, überhaupt auch schon mübe von der harten Tages= arbeit, die Art, etwas zu schlagen. Ein halbtrockner Baum stand nicht weit von unserem Zelte und ich ging baran ihn zu fällen, als mir gleich im Anfang die Art von einer Aftstelle abprallte und mit der Schneibe und in ihrer vollen Wucht in ben Spann des rechten Fußes fuhr. Wie noch ein Glück bei jedem Unglück seyn kann, so hatte ich mir, so tief auch der Hieb sonst selbst in den Knochen gegangen war, doch weder Sehne noch Aber burchschlagen, durfte aber an Arbeiten fürs erfte gar nicht benten, und mußte vierzehn volle Tage auf einer Stelle ruhig liegen bleiben. Nach vierzehn Tagen ging ich wieder, wenn auch noch die erste Woche an Krücken (die ein= fach genug aus einem Busch herausgehauen waren), in ben Gulch hinunter zur Arbeit, und von ber Zeit an besserte sich das Bein merklich, bedurfte aber einer sehr langen Zeit bis die Wunde vollkommen wieder zugeheilt und vernarbt war.

Hier erfuhr ich aber auch was es ist in diesen Bergen, wo fast jeder nur selbstsüchtig seinem eigenen Ziele folgt, einen Freund zu haben, denn Hape, mein Genosse, sorgte wirklich mit der treuesten Theilnahme für mich. Er kochte, backte, wusch und arbeitete in

der Zwischenzeit unermüdet und immer mit freundlichem Gesicht, und ließ es sich sogar nicht ausreden
den Gewinn dessen was er in der Zeit wo ich nicht
im Stande war ihm zu helsen, erübrigt, mit mir
zu theilen. Es ist das nun allerdings Minerbrauch,
und ich würde, wär' er in meiner Lage gewesen,
von Herzen gern ebenso gehandelt haben; aber es
geschieht doch nicht immer, und oft haben gewissenlose Menschen ihre besten Freunde auf recht bösartige
Weise, und gerade wenn sie am hülflosesten waren,
im Stich gelassen.

Von dieser Zeit an schien es aber ordentlich als ob sich unser schauerliches Unglück, das uns dis das hin regelmäßig verfolgte, gewendet habe. — Wir sanden in den Stellen die wir jest bearbeiteten ziemslich viel Gold und konnten jest rechnen daß wir, unsere Zehrungskosten abgerechnet, die sich etwa auf 26 Dollar die Woche für beide beliesen, jeder wöchentlich 50 Dollar rein verdienten — so hatte ich doch wenigstens Hossinung dis zum 1. November, den ich mir sest als letzten Termin in den Minen gestellt hatte, Reisegeld zu gewinnen weiter zu kommen, und mehr verlangte ich von Calisornien nicht.

Diese Zeit rückte aber auch nach und nach heran, und ich sing schon an meine, wenn auch geringen Vorbereitungen zu treffen, als eines Nachmittags ein

junger Holsteiner, eben jener schon vorher erwähnte Graf B- zu uns kam, Grüße von Meyer brachte und uns sagte, jener habe in San Francisco am Montetisch (einem der schlimmsten Hazardspiele) noch etwa 1000 Dollars zu seinem Gold gewonnen, und sen damit nach Chile gegangen. Ich antwortete ihm: Meyer verdiene eher tausend Stockprügel noch gespielt zu haben, benn eben so gut hätte er es auch fämmtlich verspielen können; die andern wollten es aber gar nicht glauben, und meinten er sen wohl noch nicht einmal aus Californien fort. Der Hol= steiner berief sich auf einen Freund von ihm, ber in wenigen Minuten ihm nachfolgen muffe und der seine Aussage bestätigen könnte, und während er noch sprach trat, wer anders als Meyer selbst, im hellgrünen Flaus, eine paar wollene Decken von eben der Farbe auf bem Rücken, lachend und singend aus bem Ge= busch. Er hatte sein ganzes Gold bis auf den letten Cent in San Francisco verspielt, und sich sogar noch Geld borgen muffen um nur wieder herauf in die Allerdings lachte er jett selber Minen zu kommen. über sein "Unglück," wie er es nannte, und suchte sich ben Schein zu geben als ob er nichts weniger bedauere als den Winter wieder in den Minen arbeiten zu müssen, um's Herz war es ihm aber boch nicht so, sein oft selbstvergessenes stilles Brüten, was Berftader, Reisen. Il.

sonst gar nicht seine Art gewesen, verrieth wie sehr ihm dieser wirklich unverantwortliche Leichtsinn an der Seele nage.

Geschehenes ließ sich jedoch nicht mehr ändern, und er mußte jest wo der Winter hereinbrach, ohne Geld, ohne angeschaffte Provisionen, die mit jedem Tag stiegen, wieder frisch anfangen zu arbeiten. Wohl meinte er dabei lachend: das Glück sey hier in den Minen dis jest noch denen am holdesten gewesen die mit seinen Gaben am tollsten umgegangen wären, und es liegt sicherlich viel Wahres darin, nichtsdestoweniger schien sich das dei ihm nicht bewähren zu wollen. Als ich die Minen verließ war er noch nicht einmal im Stand gewesen soviel herauszuschlagen als ihn sein wöchentlicher Lebensunterhalt kostete.

Ich führe dieß Beispiel übrigens nicht etwa seiner Seltenheit wegen an, nein, leider fällt dergleichen nur zu oft in den Bergen vor. Sonderbar ist es dabei wie die am meisten Gebrannten das Feuer gerade am allerwenigsten scheuen, und ihr Glück glauben auf solche Art erzwingen zu müssen, wo sie nicht einmal die ehrliche Möglichkeit eines Gewinnstes für sich, sondern die Kenntniß und das fast stets falsche betrügerische Spiel des Bankhaltenden gegen sich haben.

## 11. Aus den Minen — Stockton.

Um ersten November, ober eigentlich schon am letten Oftober hörte ich — wie ich es mir gleich von dem ersten Betreten des Mosquito = Gulch an vorgenommen — auf zu arbeiten, und die noch nicht einmal fertig ausgewaschene Stelle übergab ich anderen Deutschen. Morgens packte ich meine paar Sachen die ich in ben Minen noch mein eigen nannte — Mosquito hatten wir schon in der letzten Woche verkauft — zusammen, und verließ den Mosquito-Gulch, verließ die Minen. Es ist aber sonderbar wie die Gewohnheit sich so leicht im Herzen fest zu nisten weiß. Lange Monate hindurch hatte ich diesen Augenblick herbeigesehnt, so lange ich in den Minen gelebt waren nichts als Beschwerden und Entbehrungen mein Loos gewesen, in denen mich oft wirklich nur die Hoffnung aufrecht erhielt, bald das wenige Reisegeld bessen ich bedurfte, zusammen zu bringen — wie ein gelähmter Storch hatte ich noch

Julett die langen Wochen auf meinem harten Lager
— die bloße Erde mit einer Decke darüber — verstracht, und nur seuszend an die Zeit gedacht, wo ich wieder hinaus könne gen Westen, der sinkenden Sonne nach, und jett — jett, als ich mein Ziel erreicht, als ich mich anschickte die Berge endlich zu verlassen, überkam mich ein Sesühl, als ob ich einem lieden Freund auf Nimmerwiedersehen die Hand drücke.

Ich würde mich sogar dieses Gefühls geschämt haben, wär' es anhaltender gewesen; es flog aber wie eine leichte Windwolke an der Sonne vorüber, und kaum hatte ich unsere Zelte hinter mir, als es mir wie Centnerlast von der Brust siel. Rur die eine Empfindung gewann jetzt die Oberhand: frei bist du jetzt, frei, und kannst wieder hinaus in See, hinaus in die Welt, der Heimath, dem Vaterland entgegen.

Mein bisheriger Mitarbeiter, Hape, hatte mich schon vor fast 14 Tagen verlassen, um die Regenzeit über bei einem Mitpassagier des Talisman, der am Richgulch einen Laden hatte, zu arbeiten. Er bekam dort 100 Dollars den Monat, stand auf sehr freundschaftlichem Fuß mit seinem Principal (Kohlberg) und führte ein ganz angenehmes Leben. Jedenzfalls hatte er dort den Winter über ein sicheres Brod; wer aber einmal das freie, ganz unabhängige Leben

in ben Minen — ein eigentliches Bagabundendasenn, wenn die harte Arbeit nicht dabei wäre — gekostet hat, dem fällt es ungemein schwer sich wieder in ein anderes zu schicken, und so gut es Haye auch dort hatte, schien er gar nicht übel Lust zu haben zu den Minenarbeiten zurückzufehren. Ich schlief die Nacht in Kohlbergs Laden, und als am nächsten Nachmittag die erwarteten Maulthiere ankamen, die Fracht von Stockton brachten, und noch an bemselben Abend eine Strecke Wegs zurückgingen bis wo sie gutes Futter und Waffer für ihre Thiere fanden, ging ich, nach herzlichem Abschied von Sane, den ich wirklich lieb gewonnen, und der sich mir auch hier als treuer Freund bewährt hatte, "an Bord" eines berselben, und trat auf dem breiten merikanischen Packsattel meinen Rückmarsch nach bem Flachlande an.

Der Leser darf sich übrigens einen solchen Packsattelritt keineswegs zu angenehm denken; diese Sättel dienen bloß dazu, das Gepäck darauf sestzuschnüren, und haben keine Steigbügel, stehen auch viel
zu weit rechts und links hinaus, als daß man nur
möglicherweise einen Schluß haben könnte: denkt man
sich dazu noch ein sast stets obstinates Maulthier
ohne Zügel, so kann man begreisen wie man unter
solchen Verhältnissen der Gnade und Ungnade des
Langohrs vollkommen übergeben ist. Diese Racker

haben fast burchgängig folgende brei Eigenschaften: sie laufen stets, wenn sie auch sonst kaum von ber Stelle zu bringen sind, in scharfem Trab bergab (ein sehr angenehmes Gefühl auf solchem Sattel, wo man nur hinten und vorne fest anhalten und sich der Gnade seines Schutzeistes empfehlen muß und ich bin fest überzeugt, daß der Schutgeist in folden Verhältniffen ebenfalls alle Hande voll zu thun hat): zweitens halten sie sich stets im bickften Staub bes ganzen Zuges, und ohne Zügel läßt fic dagegen natürlich gar keine Alenderung treffen: und drittens bleiben ste oft urplöplich wie in tiefen Bedanken stehen, wobei sie weber Schläge noch Stoße achten, sehen still und bedächtig vor sich nieder und nehmen, wenn man sich bessen gerade am allerwenig: sten versteht, wieder einen jähen Anlauf, ihre indes etwas vorausgekommenen Kameraben einzuholen. Die Bestie die ich ritt, wußte mich benn auch richtig unterwegs zweimal auf solche Art, und zwar sehr zum Ergößen ber merikanischen Treiber, die bequem in ihren ordentlichen Sätteln sigen — zu "verschütten" — ba bie Thiere sonst aber gebuldig genug und auch nicht sehr groß sind, so hat ein solcher Fall wenig zu sagen, man muß sich nur wieder "aufsuchen" und mitlachen.

Der Weg war mir außerbem, und noch besondere

mit bem Gefühl, daß ich die Minen jett ver= ließ, angenehm genug, — wie hatte sich aber in den wenigen Monaten, die ich in den Bergen verlebt, die Scenerie des Landes — freilich nicht zu ihrem Vortheil — verändert! Wo früher ein ein= ziger, den ganzen Horizont umfassender Blumenteppich gewesen war, ber sich von ben Gipfeln der höchsten Hügelrücken bis in die tiefsten Thäler hinabzog, ba zeigten sich jetzt dem ermüdenden Blick nichts als bürrer Boden ober gelb gebrannte Halme, zwischen benen die umhergestreuten weißen Duarzsteine hervorblitten. Kein Stück Wild ist dabei zu sehen, nicht einmal Vieh weidete an den unwirthlichen Flächen (und ich wüßte auch wahrlich nicht zu welchem Zweck, es müßte es benn hochstens zu seinem Bergnügen thun), und nur hie und da sieht man einen einsamen Esel ober ein Maulthier, das trüb= selig von Halm zu Halm wandert und sich sein frugales Mittagsmahl auf solche Art wirklich zu= sammenbettelt.

Am rich gulch hinunter, wie überhaupt an den Wassern des Macalome, war aber die Gegend noch viel freundlicher, denn in den tief eingerissenen Schluchten der Berge hielt sich das Gras frischer und saftiger und die Bäume selbst mit ihren herrslichen immergrünen Wipfeln gaben der wilden Lands

- coronic

schaft etwas ungemein freundliches. Die Ceber, ober das "Rothholz" wie sie die Amerikaner einsach genug nennen, ist mir von allen diesen der liebste Baum gewesen, und sie begleitete uns auch keineszwegs mit ins Flachland, sie trennt sich nicht von ihren Bergen und Schluchten. — Neben ihr darf ich aber auch nicht vergessen der Zuckertanne ein paar freundliche Worte zum Lebewohl zu sagen, denn sie hatte uns manche Tasse Thee und Kassee versüßt, und das verdiente sedenfalls Anerkennung.

Es ist bieselbe eben wegen bieses Zuders, ben der Stamm ausschwitt, gewiß ein eigenthumlicher Baum, eine eigene Gattung bes Nabelholzes, ber ebenfalls nur in den Bergen wächst, und sich schon in keiner ganzen Form, mit ben gerabe aus und unregelmäßig gespreizten, oft horizontal vom Stamm abgehenden Zweigen und auffällig großen, meist von den Spigen der Aleste herabhangenden langen Zapfen, wie durch die feineren breiten Radeln auszeichnet. Diesen Zucker habe ich aber nie an jungen und gefunden Stämmen gefunden, fondern er bilbet fich nur ba, wo ber Baum burch irgend einen Waldbrand unten vom Feuer versehrt ist, oder sonst anfängt morsch zu werden. An solchen schwarzgebrann= ten Stellen besonders bringt bann neben bem gewöhnlichen bitteren Harz ber Fichte, dieser Zuckersast

heraus und verhärtet sich an der Luft, so daß er, gleicher, tropfenartiger Bildung wie das Harz, nur weißer und bröcklicher als dieses, außen am Stamme sitt. Besonders reich habe ich aber den Zucker stets an solchen Bäumen gesunden, die unten am Stamm schon ansingen morsch zu werden; unter der dünnen Schale die man in solchem Fall gewöhnlich mit den Finzgern selbst wegbrechen kann, saß dann der reine weiße mehlige Zucker oft in großen Quantitäten. Obgleich er aber roh genossen vollkommen süß schmeckt, hat er doch kaum so vielen Zuckerstoff als der aus Rohr oder Rüben gewonnene, denn zum Süßen des Thee's oder Kassee's braucht man ziemlich viel.

Doch so ist der Mensch — sowie er eine Sache sieht, so fragt er gleich, was er von ihr auch zum "Hausgebrauch" benüßen kann, und ich dachte an den Zucker, während mir die alten stattlichen Bäume zum letztenmal die dunkeln weitgespreizten Arme nachstreckten, und die kurzen zackigen Wipsel traurig im Winde schüttelten — ade, ade ihr slüssternden Schatten der Berge, ihr tiesen buschigen Schluchten, ihr wildromantischen Thäler dieses wunsderlichen Landes, ade, ich seh euch nicht wieder, und lustig traden die Thiere mit uns dem flachen Lande, den baumarmen Ebenen entgegen.

Mit mir hatten noch drei andere Männer aus

den Bergen, zwei Amerikaner und ein Ungar, "Paffage" genommen — die beiden Amerikaner, zwei Brüder, gedachten in San Francisco zu bleiben und zu sehen, ob sie den Winter über nicht dort Geld verdienen könnten, der Ungar wollte zu Hause, und wenn sich unsere Maulthiere einmal bewegen ließen zusammen zu gehen, vertrieben wir uns die Zeit durch Erzählung unserer Erlebnisse aus den Minen.

Am Calaveres, wo wir furze Zeit rafteten, fant ich auch den kleinen Stamm Indianer, mit benen ich mich früher manchmal unterhalten hatte, wieder, und vertheilte noch einige Kleinigkeiten, deren ich nicht mehr bedurfte, und die für sie noch immer Werth hatten, unter ste. Männer, Frauen und Kinder standen dabei um mich her und erzählten sich zu gleicher Zeit etwas in ihrer Sprache, was für sie von ungemeinem Interesse seyn mußte, benn sie winkten und gestifulirten dabei auf das Lebendigste und zeigten wie ich zu meinem Staunen bemerkte, sehr häufig auf meine rechte Tasche. Ich wußte erst gar nicht, was sie damit wollten, und griff endlich in die Tasche, zu fühlen ob etwas darin sen, was ihre Aufmerksamkeit angezogen habe, kaum brachte ich aber die Hand hinein, als sie Alle plöglich, gerade als wenn ein Blit zwischen sie hineingeschlagen wäre, mit Lachen und Schreien auseinander fuhren, und nicht

näher zu bringen waren. Jett besann ich mich auch, daß ich gerade in der Tasche früher mein Brennsglaß getragen hatte, was die komischen Kerle wahrshaftig noch nicht vergessen konnten.

Der Zug setzte sich wieder in Bewegung und mein Maulthier weigerte sich hartnäckig zurückzubleis ben — es ließ mich kaum wieder aufsteigen.

Hier hörten wir übrigens eine sehr unwillsommene Botschaft: nämlich die, daß die Cholera unbarmherzig in Sacramento und San Francisco, sogar schon in Stockton wüthe und täglich viele Opser dahinraffe. Es war ein fatales Gefühl, so aus den gesunden Bergen heraus jest in die von der Seuche heimgessuchten Städte zu müssen, es ließ sich aber nicht ändern, und wir sesten deßhalb, darauf noch immer vertrauend, daß solche Dinge meistens sehr überstrieben werden, ruhig unsern Weg sort.

Auffallend war indeß die Menge von Häusern und Zelten die, seit ich das letztemal hier durchgestommen, auf dem Weg nach den Minen errichtet waren. Selten mehr als in einer Meile Entfernung fand man wieder einen rancho (wie hier die Ameristaner das tituliren was sie zu Hause »Improvement« nennen würden), oder ein Schenkzelt, ja am Cazlaveres, wo damals nur ein ziemlich geräumiges Zelt gestanden, stand jest ein großes zweistöckiges

Haus und an der "doppelten Duelle" (double Springs) zu gleicher Zeit Sitz der Districts court, sing sich an ein ordentlich kleiner Flecken zu bilden. Am Caslaveres selbst hinunter schien das ganze Land in Besitz genommen zu seyn, denn überall glänzten aus dem herbstlichen Grün der Userbäume die hellen Dächer neuerrichteter Blockhäuser oder das vorstechende Weiß noch primitiver Zelte heraus. Ob sich das Land übrigens, trotz der Nähe des Flusses, zum Ackerdau eignen wird, muß die Zeit lehren, die Dürre ist im Sommer sast zu groß, Begetabilien lassen sich aber jedenfalls ziehen und die Viehzucht wird immer einen bedeutenden Erwerbszweig geben, jedes hier hineinzgesteckte Kapital reichlich zu verzinsen.

Montag ben 4. November erreichten wir endlich gegen Abend Stockton und ich war auch hier erstaunt über das rasche Wachsen der Stadt, die sich wirklich um mehr als das Doppelte vergrößert hatte. Erst aber, als wir uns näher über die Cholera und ihr "Wüthen" erfundigt, darüber jedoch die beruhigendsten Nachrichten erhalten hatten, denn in Stockton schien die Krankheit nur einige Mexikaner ergrissen und sortgerasst zu haben — konnten wir uns dem vollen Genuß hingeben, die Stadt in dem Gesühl vollständiger Sicherheit zu durchwandern — wenn man übershaupt im Stande war, das einen Genuß zu nennen.

Die Berbesserungen berselben waren jeboch augenfällig, und schon die ganze Umgebung zeigte bas die Stadt hatte sich weit mehr ausgedehnt, und beffere Bebaube bekommen, über das breite Sumpf= waffer, in dem wir auf unfrem ersten Marsch hier hinaus mit ben Geschirren steden geblieben war jest eine dauerhafte breite holzerne Brucke gebaut, ja sogar kaum fünfhundert Schritt von dem Ort entfernt, stand ein stattliches, dreistöckiges Gebäube das Stockton Theater — und Alles verrieth, daß der kleine Ort blühe und gebeihe. Der Handel besonders schien in nicht unbedeutendem Aufschwung zu senn, und selbst an Bergnügungsorten fehlte es nicht mehr, wie eben bieß Theater und ein Circus. Auch die Spielhöllen waren brillanter angelegt worben als früher und vor allen Dingen ihre Orchester mit manchen neuen und oft wunderlich genug ausstaffirten Virtuosen vermehrt worden. Je tollere Musik aber gerade diese machten, und je toller sie babei aussahen, besto lieber war es ben Spielern, benn eben die Menschenklasse, die durch solches Spiel zu ihnen hereingelockt werden konnte, verlangte es so bunt als möglich. Daher fam es benn auch, daß gerade in jener Zeit ein Spielmann wahrhaft brillante Geschäfte machte und das Gold Ungenweis einnahm, bas er sich bei uns baheim auf ben Märften breierweis

zusammen betteln mußte — jener Mann nämlich mit den vielen Instrumenten, mit einem Schellenbaum auf dem Kopf, einer Panöslöte vor dem Mund und Triangel, Zymbeln, Trommel und Gott weiß was sonst noch all für lärmmachenden Hölzern und Becken an Knien, Ellbogen und Hacken. Den umsstanden die amerikanischen "Backwoodsmen" besonders, stets in dicht gedrängten Massen, jauchzten förmlich, sobald er mit allen Gliedern an zu schütteln sing, und jubelten wie die Kinder, wenn sie ein neues, bis dahin noch nicht bemerktes Instrument an ihm entbeckten. Er brachte dem Spielhaus, in dem er sich vorzüglich aushielt, viele Kunden.

Sonst hörte ich aber, besonders was die polizeisliche oder vielmehr gesetliche Sicherheit und Ordnung dort betraf, das schlechteste was sich nur über einen Ort sagen ließ, und zwar aus dem Mund der versschiedensten Leute. Ein gewisser Friedensrichter, Reynolds, scheint ganz ungestrast das Gesetz als eine förmliche Melkfuh betrachtet zu haben, die verpslichtet war ihn nicht allein täglich mit Milch, Butter und Käse zu versorgen, sondern in der kurzen Zeit, in der er sich ihres Besitzes erfreute, auch genug Borzrath hergeben sollte, für sein ganzes übriges Leben auszureichen. Er beging die schreiendsten Ungerechtigkeiten, erpreßte Geld auf das unverschämteste

wobei in nicht ganz bedeutenden Sachen nicht einmal eine Appellation möglich war — und trieb es endslich so weit, daß die Bewohner von Stockton das Gesetz in ihre eigenen Hände nahmen, und ihn zum Teufel jagten. Einige höchst interessante, ja fast komische Fälle — freilich nicht für die Parteien, die darunter leiden mußten, kamen dabei vor.

So waren vom "Stockton Restaurant", bas ein Deutscher mit einem Elfäßer zusammenhielt, einzelne Fleischabfälle auf einem freien Plat dicht an ihrem Haus, allerdings gegen bas Gefet, hinausgeworfen und von irgend einem Constable gesehen worden, der davon Anzeige machte und der Staatsanwalt verklagte die Firma deßhalb. — Soweit schien die Sache vollkommen in Ordnung, und Herr Weber, der eine Inhaber des Geschäfts, wurde zu 25 Dollar Strafe wie in die Kosten, worunter sich ebenfalls 25 Dollar für ben states attorney ober Staatsanwalt befanden, verurtheilt. Herr Weber wußte recht gut daß sich dagegen nichts machen ließ, und zahlte — bald nachher erhielt er aber noch eine Forderung des states attorney, wonach sich dieser noch einmal 25 Dollar ausbat, da das Geschäft zwei Besitzer habe, und jeder von ihnen die Summe zahlen muffe. So lächerlich diese Schlußfolge auch senn mochte, traute Weber, der den Geschäftsgang in Stockton

schon etwas kannte, boch gar nicht bem einfachen Rechte seiner Sache, und frug beshalb einen ihm befreundeten Abvokaten, der allerdings ebenfalls über die tolle Forderung lachte, ihm aber doch anrieth— sie zu bezahlen — wenn er sich nicht noch weiteren Unannehmlichkeiten aussehen wollte. Das einzige, was er thun könnte, meinte der Advokat, sey, in der Sitzung noch einmal zum Richter selber zu gehen und ihn zu fragen, ob er verpflichtet wäre solcher unbilligen und nachträglichen Forderung zu genügen. Weber that dieß und der Richter erwiederte ihm nach kurzem Bedenken höchst salbungsvoll, daß er aller dings dazu verpflichtet sey.

"Aber Euer Gestrengen," entgegnete ihm Weber, "wenn nun ein gleicher Fall zum Beispiel eine Aktiencompagnie von, wir wollen sagen, tausend Mitgliedern getroffen hätte, wie wir hier nur zwei Compagnons sind, würden da alle tausen d ebenso verpslichtet gewesen seyn, dem States attorney Jeder seine fünfundzwanzig Dollars zu zahlen?" —

»Without the least doubt, Sirla entgegnete mit emporgezogenen Brauen und stierem Blick Judge Reynolds — und Weber, der wohl einsah, daß er nach solchem Richterspruch gegen einen Stuhl, von dem es in diesem Falle keine Appellation mehr gab, nichts würde ausrichten und höchstens noch vielleicht zehnfache Gerichtskosten bezahlen können, schickte bem Staatsanwalt die geforderten fünfundzwanzig Dollars. Wären es fünfzig gewesen, er hätte sie ebenso gut bezahlen müffen.

Der gesetzliche Zustand Californiens liegt überhaupt noch sehr im argen; in den Minen ist es nun einmal gar nicht möglich das Gesetz aufrecht zu halten. Die Amerikaner mögen in ihren Meetings noch so sehr damit prahlen, daß sie selbst in den entferntesten Gebirgen die Gerechtigkeit handhaben und schüßen können, es ist nicht wahr — bie einzelnen Alcalden fürchten die Haufen wüster Gesellen und Spieler, den Auswurf ber Union, der stets wie ein Sack voll Rägel zusammenhält — und lassen ihr Urtheil, sie mögen bagegen sagen was sie wollen, von dieser Furcht bestechen. Die Ausländer werden unter biesen Umständen stets im Nachtheil bleiben, und mancher traurige Auftritt wird davon noch die Folge senn.

In San Francisco mag sich dieß alles schon ein wenig mehr geregelt haben, Geld spielt aber auch dort eine sehr bedeutende Rolle, und ein armer Teufel wird schon meistens durch die enormen Kosten verhindert sein Recht zu suchen. Alle Männer die hier ein Amt bekleiben, find nach Californien gefommen, Gelb zu verbienen, nur Gelb zu verdienen,

a lower

und die meisten leider entschlossen das zu thun, sen es unter welcher Bedingung es wolle.

In Stockton schien sich indessen die Verbindung mit San Francisco um ein fehr bedeutendes gebeffert zu haben. Früher liefen nur drei fleine Dampfer zwischen San Francisco und ber Hauptstadt ber füdlichen Minen, während jest weit zahlreichere und bequem eingerichtete große Dampfboote die früheren fleinen ganz verbrängten ober auf die höhere Strom= schiffahrt anwiesen. Auch ber Preis ist billiger geworden, denn wo ich im Frühjahr, bei weit weniger Bequemlichkeiten und feinem Bett, 30 Dollars für die Kahrt von Stockton nach San Francisco, die in 12 bis 14 Stunden vollendet ift, zahlen mußte, fuhr ich jett in ber Cajute, incl. eines guten, wenig= stens erträglichen Bettes, für 15 Dollars. Californien (ober, wie sich es meine Landsleute "aus dem Mittelstande" nicht nehmen laffen zu fagen: "Califonium") hatte sich gebeffert.

Mittwoch den 16. Nov. Morgens vor Tagesanbruch legten wir an einem der neuangebauten Werfte San Francisco's an, und mit Sonnenaufgang wanderte ich, mit einem Neger neben mir, der meine Sachen trug, in die Stadt hinein. Hierbei möchte ich vorher noch eine anscheinende Kleinigkeit erwähnen, die aber insosern von Wichtigkeit ist, als sie vielleicht irrige Gerüchte widerlegt. Der Reger bot nich mir selber an, meine Sachen zu tragen, etwas mißtrauisch aber gemacht gegen die hohen Preise, und noch immer die Anefdote von dem Manne im Kopf, dem ein Fremder vier Dollars bot, seinen Koffer in das nächste Hotel zu tragen, und ber bem Fremden dann aus seiner eigenen Tasche vier Dollars gab mit ber Bitte, es selber zu thun, frug ich den düstern Sohn Afrika's vor allen Dingen, was seine "Fahrtare" sen: "Duarter Dollar, Sir", lautete seine bescheidene Antwort, und ich war damit gern einverstanden. Auf einen Viertelbollar ist also das herabgekommen, was sonst manchmal gar nicht für Geld zu erlangen war, und mancher, der in Europa früher bachte: "ei, wenn es nicht anders geht, trag' ich Koffer für vier Dollars das Stud", möchte fich jett in seinen Erwartungen etwas getäuscht finden!

Meile weit in die See hinausgeht, hinab war und die Stadt betrat, mußte ich wirklich stehen bleiben und die Beränderung förmlich anstaunen, die in den wenigen Monaten San Francisco ein ganz ans deres Ansehen gegeben hatte. Zelte und Holzhäuser mit schlammigen Straßen, in denen Menschen verssanken und Maulthiere umkamen, hatte ich verlassen,

und eine Stadt fand ich nach fünf Monaten wieder, bie sich wahrlich ben größeren Städten Europa's hätte anreihen können. Allerdings blieben Holzhäuser noch immer die Mehrzahl, sie waren aber schon im besse= ren, bem Auge gefälligeren Styl errichtet, die Zelte ganz verdrängt und eine sehr große Menge von Backsteinhäusern aufgebaut worden. Ja bie eine Fronte des öffentlichen Playes — leider freilich zugleich ber Sit bes californischen Lasters, ber Spielhäuser — bestand aus lauter massiven-mehrstöckigen Gebäuben, mit eisernen Balfonen und Fensterläden. Das aber, was ber Stadt vor allen Dingen ein wohnliches, bequemes und zugleich reinlicheres Ansehen gab, waren die burchgängig gebielten Straßen, die wie durch Zauberei dem Boden entwachsen schie= nen. Nicht allein die Seitengänge mehr für Fuß= gänger, nein, bie Straßen selber, in ihrer vollen Breite waren mit starken Planken belegt und an ber Seite mit Rinnen versehen, so daß sie jest beim tollsten Regen ben Einwohnern einen verhältnismäßig trockenen und von Schmut befreiten Weg boten. Auch hoffte man daß sie, wie Viele meinten, feines: wegs die Feuersgefahr ber Stadt vermehren, sondern eher dazu beitragen sollten sie zu mindern, da fie jedenfalls jest den Spripen eine rasche unbehinderte Passage boten, die früher nur zu häufig im Schlamm

und Morast der ungedielten Straßen stecken geblieben waren.

Mit dem größeren Gefühl der Sicherheit wenden dann auch die Kaufleute mehr auf das Ausschmücken ihrer Laben, und geben felbst daburch ben Straßen etwas Freundlicheres. Das jedoch allgemein zu machen bazu ist die Stadt, wenigstens für jest noch, aus zu viel verschiedenen Elementen zusammengesett und die einzelnen geschmackvoll aufgeputten Verkaufslokale gehören bis dahin fast noch einzig und allein den Franzosen. In dieser Gemischtheit übrigens, denn toller find wohl nirgends auf der weiten Welt die Nationen, ja selbst die Gebäude zusammengewürfelt als gerade hier, behält San Francisco boch immer noch einen hervorstechenden nordamerikanischen Anstrich, während das frühere Spanische berselben total untergegangen ist. Spanische Läben sieht man fast gar nicht mehr, sehr selten nur noch hie und ba einmal eine spanische Ueberschrift — bas compra oro (Goldstaub wird gefauft) ausgenommen, bas von der Mehrzahl der Läden neben dem englischen gold dust bought den Fremden darauf aufmerksam macht, daß er sich nicht allein in einer Handelsstadt, son= dern auch in einem Goldlande befinde.

Selbst die Chinesen, soviel es deren auch noch zerstreut in der Stadt geben mag, sind mehr als früher zurückgedrängt; zwar bildeten sie vor einiger Zeit, als San Francisco die Aufnahme Calisorniens in die Vereinigten Staaten in einem sestlichen Aufzug und verschiedenen Zweckessen seinen bes sondern, allerdings pittoressen Zug, mit einer Flagge voran auf der sie auch den übrigen Nationen schristlich sagen wollten daß sie die "China boys" wären; wie sie aber ihre langen Zöpfe unter die europäischen Müßen verstecken, so verstecken sie sich selber auch meistens in den Häusern, und man bekommt sie wenig mehr zu sehen.

Bei dieser Feierlichkeit, da ich sie doch gerade erwähne, passirte übrigens ein merkwürdiger Fall—bie große calisornische Fahne nämlich, wurde von drei Männern, zusällig alle drei aus der Mission Dolores getragen. Ihre Namen waren der schon früher einmal erwähnte Hermann, ein anderer Deutsscher der nur unter dem Namen Heinrich in der Mission befannt war und dort ein halb irisches halb deutsches Wirthshaus hielt, und ein Amerikaner Laners oder Landers — diese drei seierten natürlich mit den übrigen, als die Festlichkeit vorüber war, einen sidelen Abend, gingen dann zu Haus in ihre verschiedenen Wohnungen — denn sie schliesen wirklich gerade an den drei verschiedenen Enden der Mission, und starben alle drei in dersetben

Racht an der, gerade in dieser Zeit ausbrechenden Cholera.

Doch zu San Francisco zurück, so find jest, nach den Amerikanern, jedenfalls Franzosen und Deutsche am meisten hervorstechend. In ben Handen der Franzosen befinden sich dabei fast ausschließ= lich die Pugläden, Restaurationen und Contitoreien, während die deutschen Israeliten, fast ohne Ausnahme, jämmtliche Kleiderläden San Francisco's in Beschlag haben. Es ist wahrhaftig fast als ob un= jere deutschen Schacherer den ganzen bekannten Küsten= strich der Welt mit ihren Kleiderhandlungen umzichen: wo ich auch jest noch gewesen bin, hab' ich es so gefunden — erft kommt das Meer, bann ber Strand, dann ein schmaler freier Plat ber Durchfahrt wegen, und dann gleich darauf eine ununterbrochene Reihe von Kleiderhandlungen mit lauter Firmas wie "Kaufmann, Levi und Comp.," "Rosenberger und Feigen= laub," "Herz, Löwenhaupt und Sohn," "Mever, Schwerin und Gutmuth" 2c.

Das ist aber natürlich nur eine einzige Klasse stusse sür sich, die mit andern wenig verkehrt und auch von keiner andern ausgesucht wird. Außerdem gibt es hier noch sehr bedeutende deutsche Häuser, und unter den deutschen Kausteuten wie Deutschen übers baupt viele liebe und wackere Leute. Ich selber bin

von ihnen stets auf das Herzlichste aufgenommen und werde gewiß stets, wenn ich mich all der Beschwerden und Mühseligkeiten die ich in Californien ertragen, erinnere, auch mit Vergnügen der vielen frohen Stunden gedenken die ich in ihrer Gesellschaft verlebte.

Daß aber die Deutschen in San Francisco auch fühlen wie sie in dem fremden Land etwas enger zusammenstehen und näher bekannt mit einander werden müssen, das beweist die jezige Gründung eines "deutschen Bereins," bei dem sich wenigstens die Mehrzahl der gebildeten Deutschen betheiligt hat. Die Idee ist für den ersten Ansang nur noch eine rein gesellschaftliche, und kann auch nicht viel mehr für ein Beginnen sehn, da die Berfolgung eines bestimmten Iweckes in San Francisco nicht allein ein bedeutendes Kapital — das wäre vielleicht anzuschaffen, nein auch volle Einigkeit unter den Deutschen erforderte, und das wird kein Mensch, der Deutsche zu Hause oder in fremden Ländern kennen gelernt hat, von ihnen verlangen.

Leider konnte ich seiner Versammlung dieses neugegründeten Vereins mit beiwohnen, da unser Schiff gerade in dieser Zeit segelte.

San Francisco ist gegenwärtig die bedeutendste Stadt und wird und muß es auch seiner ganzen Lage

nach bleiben. Die nur zu häusigen Feuer sind allerdings ein ziemlich bedeutender "Drawback" wie die Amerikaner sagen, aber auch eine unvermeidliche Folge der zahlreichen Holzhäuser die noch stehen, und der wahrhaft riesigen Kosten die mit dem Bau steinerner Gebäude verknüpft sind. Aber selbst dieß Uebel muß und wird sich in der natürlichen Reihenfolge der Dinge heben, und das frühere so unbedeutende kleine Städtchen Perba buena der bedeutendste Ort an der Westküste Amerika's, vielleicht an den Usern des stillen Meeres werden.

Nach ihm nimmt jest in Alta oder Obercalisiornien Sacramento City den nächsten Platz ein, den dritten Stockton. In Sacramento wüthete gerade in dieser Zeit die Cholera ziemlich bedeutend, und auch in San Francisco nahm sie viele Opser, keinessalls war es aber so arg wie es uns in den Minen ersählt worden, und am schlimmsten Tag in San Francisco starben nur 42 Personen an der Seuche.

Was die californische Literatur betrifft, so liegt die allerdings noch sehr im Argen, und beschränkt sich für jetzt nur einzig- und allein auf Zeitungen; alles Uebrige wird mit den anderen Waaren importirt, und die Zeitungen sind eben so gut wie alles andere Speculation. Sie beschränken sich auf eine bis anderthalb Seiten starke Berichte über städtische

Verhältnisse und Correspondenzen aus ben Minen, und füllen ihre übrigen Spalten mit einträglichen Annoncen. Die Berichte von Ort und Stelle muffen treu seyn, weil sie zu viele überwachen, was es aber mit denen aus den Minen für eine Bewandtniß hat, kann man sich leicht benken, wenn man die Verbältnisse nur ein klein wenig kennt. Honorar ist bei ben hiefigen Blättern "nicht zu fürchten", Die Editoren zahlen grundsätlich keins, sie sagen: daß ne boch genug Berichte aus den Minen gratis ein= gesandt bekommen. Und bas ist auch in der That der Fall, sie bekommen mehr Material als sie überhaupt verwenden wollen (denn bezahlte Annoncen find immer noch einträglicher als felbst Gratis= Manuscripte). Was aber find bas für Berichte, und wer schreibt sie?

Es sind Mittheilungen von Leuten die persönlich dabei interessirt sind daß irgend etwas über ihren Plats in den Minen, und zwar etwas gutes das Leute dahin lockt, gesagt wird. Also entweder und meistenstheils die dortigen Krämer und Schenkwirthe, denen vorzüglich daran liegen muß zahlreiche Kunden zu haben, oder auch selbst die Alcalden oder Friedenssrichter, die, wenn einmal als solche gewählt, den Plats doch nicht gleich wieder verlassen können, und nun ebenfalls all ihre Kräste ausbieten soviel als

möglich Leute borthin zu ziehen. Wer fein Interesse dabei hat, gibt sicherlich seine Zeit nicht dazu her, benn Chre ist ungemein wenig babei zu erwerben. Was ift aber die Folge Dieses Systems? Die lügenhaftesten, gewissenlosesten Berichte werden über bie Minen verbreitet, jeder kleine Fund wird auf bas unverschämteste übertrieben, und eine Masse von Geschichten formlich erfunden nur um irgend einen Drt, für den sich der Schreibende interessirt, in Aufnahme zu bringen. Ja ich weiß daß sogar "Accounts," wie ne es nannten, an die Zeitungen in San Francisco, Stockton und Sacramento von Menschen eingeschickt wurden die mit Lastwägen Fracht hinaufbrachten, und einer von diesen sagte einmal gang treuberzig zu mir: "wenn's die Leute nachher oben nicht so finden wie es in den Blättern steht, ei so zahlen sie uns noch einmal, daß wir ihre Sachen nur wieder fort und wo anders hinschaffen."

Aus den einheimischen Zeitungen gehen solche Erzählungen natürlich zuerst in die amerikanischen, dann in die aller andern Länder über, und die Wahrs beit muß dabei natürlich zu kurz kommen.

Auch über die Vergnügungen San Francisco's möchte ich noch einige Worte sagen — cs wird nicht viel Raum einnehmen, denn wenn man nicht die Spielhöllen dazu rechnet, so hatte die Stadt damals

noch beren sehr wenige auszuweisen. Alle berarstigen bestehenden Plätze waren auch keineswegs aus dem Bedürsniß des Publikums dafür, hervorgegangen, sondern lauter rasch entstandene Speculationen, eben so rasch eine gewisse Summe Geldes zusammenzuwersen — ob das Publikum dabei bestriedigt oder geprellt wurde, blied sich ziemlich gleich, so es nur den Zweck erfüllte.

Mit anderem Enthusiasmus war auch bas Jenny Lind excitement aus ben Vereinigten Staaten nach Californien gedrungen - schon befuhr ein kleines Dampfboot "Jenny Lind" die Bai, gleich barauf entstand ein "Jenny-Lind-Restaurant" (und das sey Gott geflagt, benn aus lauter Berehrung für bie Künstlerin ließ ich mich bort einmal verleiten zu essen, und mußte für meinen Dollar noch nachher eine andere Restauration aufsuchen um mich wieder zu erholen), und natürlich auch ein "Jenny-Lind: Theater." Das besuchte ich eines Abends — ich mußte doch einmal ein californisches Theater sehen, bezahlte mit Todesverachtung meine zwei Dollars Entree, und fam auf eine hölzerne Schulbanf, in einem langen durch zwei Kronleuchter erhellten Saal ju sitzen, an dessen einem Ende vor einem rothen Borhang das Orchester war. Rechts und links befanden sich ein paar schauerlich gemalte Figuren, von benen ich

eine dunkle Ahnung habe, daß der Maler möglichers weise beabsichtigte, durch sie Apollo und die tragische Muse darzustellen, troßdem konnte ich aber nicht genau unterscheiden, ob die Figur rechts oder die links Apollo seyn sollte. Die Beleuchtung war gut, und wie sich später auswies, viel zu gut.

Der Zettel sagte: Erstlich, ber "Kaufmann von Benedig" (vier Afte), nachdem wird Madame Ban Gulpen Cersinsti eine Arie aus der Tochter des Regiments, Salut à la France, singen, und zum Schluß noch eine einaftige Posse: "der gespenstige Bräutigam." Directoren des Ganzen waren ein Mr. Stark und eine Mrs. Nisby, und wir sind das von Deutschland schon nicht mehr gewohnt, daß der Director auf seinem eigenen Zettel ausposaunt wird als "Mr. Stark — in his great charakter as Shylok."

Das Orchester trug einige sehr hübsche Sachen geschickt vor — es bestand auch meistens aus Deutschen — und der Vorhang rollte endlich auf. Lieber Leser, ich habe noch in meinem Leben keine Theater. Recension geschrieben, und will hier in Californien nicht den Ansang damit machen, nur so viel genüge dir: daß mir zwei Akte des "Kausmann von Venedig" vollkommen genügten, und ich das Uebrige gern im Stich ließ. O Magnus, Magnus! armer, vom

Schicksal wild herumgeworsener Theaterdirector, wie oft hab' ich über dein fleines Winkeltheater in Dredten gelacht, und dort kostete der zweite Plat doch nur einen guten Groschen, und hier mußte ich zwei Dollars bezahlen — und wo hab' ich mich mehr amüsirt?

Die ganze Geschichte kam mir wie ein Puppenstheater vor — eben solche Coulissen, eben solche Garberobe (die Damengarderobe ausgenommen) und ich war froh, als ich endlich wieder das Freie ersreichte. An der Thüre stand ein Menschenkenner der sehen mußte was in meinem Innern vorging, denn er wollte mir keine Contremarke geben.

Mr. Stark hatte als Director wohl auch des Lömen Antheil, denn heute als Shylock, stand er für den nächsten Abend schon wieder als Hamlet auf dem Zettel.

Noch ist ein anderes Theater hier das etwas besser senn soll, ich verzichte aber darauf, und vor dem Circus wurde ich von guten Freunden gewarnt, so daß ich also auch diesem entging.

Außer diesen kostspieligen theatralischen "Vergnüsgungen" gibt es noch billigere hier, in den sogenannten Casés chantants, die besonders von Franzosen gehalten werden. Diese Casé's sind gewöhnsliche Trinklokale, hinten aber mit einer Art von

Bühne und einem Fortepiano versehen. Abends sett sich nun ein hiezu besonders engagirtes unglückliches Individuum vor dieses hin und schlägt Clavier, denn es ist contractlich verpflichtet, all' den Lärmen, das Lachen und Sprechen das aus dem Saal dabei von den sich nicht im mindesten genirenden Gästen zu ihm herüberschallt, zu übertönen.

In dem Café chantant, an welchem ich mehrere= male vorüberging, und in dem ich auch einigemale ein Glas schauerlichen Punch trank, trat gewöhnlich ein sehr dicker Herr in schwarzem Frack und weißen Glackhandschuhen auf und sang mit sehr starker, voll= tonender Stimme ein französisches Lied, wobei ihn der Mann am Clavier begleitete. Wenigstens ver= muthe ich das, denn er schlug fortwährend auf die Taften und schien dabei mit seinen Schulterblättern sehr viel Gefühl auszudrücken; hören konnte ich aber nichts bavon. Dann trat eine fehr burre Dame auf und sang, wahrscheinlich ein komisches Lied, benn sie hatte ein Notenblatt babei in der Hand, sah ungemein freundlich aus, machte fortwährend ben Mund auf und zwei oder dreimal die Augen zu — aber ebenfalls — meiner Meinung wenigstens nach, lautlos.

Außerdem gehörte zu den Virtuosen dieses Café auch noch ein junger Mann von etwa 20 Jahren,

ebenfalls in schwarzem Frack und weißen Glackhandschuhen, und dann noch außerdem in einer sehr steisen weißen Halsbinde mit sehr langen spißen Batersmördern, sehr weißer Weste und sehr blonden Haaren. Ich glaubte erst es solle dieß eine Art Komiker seyn, aber er diente nur, allem Anschein nach, mehr zum Zierrath, sang mit der dürren Dame den Chor zur Marseillaise, unterhielt sich mit dieser in den Pausen, und stieß, wenn er abging, die Stühle um.

In dem Café selbst saßen noch als besondere Locvögel ein paar Französinnen, die auf allerdings nichts weniger als jungfräuliche Art mit ihren Gästen, hauptsächlich mit langen ungeschlachten Dankees, tofettirten, so daß biesen armen Teufeln zwischen den füßen Blicken und dem sauren Punch wohl und webe ums Herz werben mußte. Das Bruftbild ber altesten, lebensgroß, in etwas schwärmerischer Stellung und rosenfarbener Seibe, hing — ich weiß nicht ob als Ausschmückung — über bem Schenktisch, und darunter saß, so bis zwischen 11 und 12 Uhr Abends das Conterfen, und bemühte sich mit schon schlasmüden Augen durch den dicken Tabaksbampf hindurch nach den langen Down Easters hinüber zu lächeln, um diese Unglücklichen zu noch einem zehnten Glas zu verleiten.

Die Pankees nennen diese Cafés Schangtangs, und sagen, es käme aus dem Chinesischen.

Die Hauptversammlungspläße ber Bewohner San Francisco's sind aber doch die Spielhäuser, auf die aller mur mögliche Luxus verschwendet wird. Die größten und besuchtesten liegen im Haupttheil der Stadt, am öffentlichen Plaß, in der schönsten Lage, und wenn auch schon zwei oder dreimal abgebrannt, sind sie doch zu einträglich auch nur eine Stunde im Schutt liegen zu bleiben, und werden so lange Unerstahrene und Leichtsinnige plündern und ihre falschsspielenden Priester bereichern, die einmat das Boltsselber aussteht und das ganze Spiel mit einem "Schachmatt" über den Hausen wirst. Für jest grünen und blühen sie noch, und Alles was nur durch Kunst gethan werden kann, Opfer anzulocken, ist in diesen Räumen benüßt.

Die meisten und bedeutenosten davon liegen in einer Reihe an der Plaza und wurden nach dem letzten Feuer von Backsteinen brillant genug wieder aufgebaut; da aber ein jedes von ihnen ein besonderes Musikhor hält, so kann man sich denken, welches Gewirr von Tönen jene Räume durchsluthet.

Das prachtvollste von allem, im Inneren und Aeußeren ist jetzt das, vor dem Feuer noch in einem Zelt gehaltene »El Dorado.« Parterre ist der Bernäcker, Reisen. 11. ungeheure Spielsaal mit den verschiedenartigsten Spieltischen — Monte — ein spanisches Spiel, menigstens hier durchgängig mit spanischen Karten gespielt, was sonst aber viel Aehnlichkeit mit unserem Landsfnecht hat, Pharao, vingt un, Roulet, Würfel, Haufeln, Dreikarten — furz jebe berartige Erfindung die nur bis jest befannt geworden, findet bier ihren Repräsentanten. Unter Diesen Sälen befinden sich dann die Kellerräume, in denen vier elegante Regelbahnen (bas Regelspiel wird in Amerifa ebenfalls fast nur als Hazard getrieben) angelegt und fo besucht sind, daß sie fast den ganzen Tag über nicht leer stehen, und im ersten Stock liegen vorn heraus die Billardräume, und hinten heraus ist eine Schießbahn angelegt, wo mit Zündhutchenpistolen und Kugeln nach ber Scheibe geschofs jen wird. Lauter wohlthätige Zwecke, den Leuten auf angenehme Art das Geld aus der Tasche zu locken.

In den seineren Spielsalons sinden sich zwei versschiedene Ladentische, der eine als Schenkstand, der andere zum Consekt und Casés, Chokolades und Theestisch. Hinter dem ersteren stehen männliche "Barkkeeper" oder Ausschenker, hinter dem zweiten stets eine junge hübsche Lady in schwarzseidenem Kleid. Die Wände sind meistens mit obseönen Bildern oder wenigstens sind meistens mit obseönen Bildern oder wenigstens

solchen, auf welchen sich Damen in sehr starkem Regligé befinden, geziert: ein solches Hauptgemälde nimmt auch gewöhnlich die Mitte der Hauptwand ein.

Die Spieltische in diesen Sälen sind ebenfalls nicht nur von Männern, sondern manchmal auch von Frauen gehalten, die allerdings dann meistens der gemeinsten spanischen Race angehören! In ein Haus kam ich übrigens auch einmal ganz zufällig, im untern Theil der Stadt, wo eine kleine allerzliebste Französin hinter einem Würseltisch und einem recht anständigen Hausen Silbergeld saß, und frisch darauf los hazardirte, während sie mit ihrem komisch gebrochenen Englisch Dollars und Unzen auf die liebenswürdigste und unbefangenste Art von der Welt einkassirte.

Interessant war mir ein Yankee, ber mit ihr würfelte und fortwährend dabei nach ihr hinübersschmachtete, ohne daß sie auch nur die geringste Notiz weiter von ihm nahm, als daß sie nach jedem Burf mit einem »lost Sir« sein gesetztes Geld einsstrich. Endlich hatte er die letzte Unze geopfert und holte seine Taschenuhr hervor — auch fort! — noch eine Uhr — zu den Uedrigen — noch eine Uhr. — Wie die Vorgänger — Noch eine — der Mann mußte alle Taschen voll Uhren haben, denn wohin er die Hand steckte, kam eine andere zum

Vorschein. Die kleine Französin lachte — auch diese ging. Jetzt zog er einen Ring vom Finger —

»Combien?« lautete die lakonische Frage.

»Tres ounces,« erwiederte in Verzweiflung der Yankee. —

»Oh no, no, no, « lachte die Spielerin — »una watch — pas plus.«

Dießmal gewann der Yankee und sie schob ihm eine der Uhren, ohne sie weiter eines Blicks zu würdigen, hin, mit dem nächsten Wurf ward er aber auch diese wieder los und nachher den Ring dazu.

Ob die unerschöpflichen Taschen später noch andere Bijouterien producirt haben, weiß ich nicht, denn ich verließ das Haus.

Wenige Tage vorher, ehe ich San Francisco betrat, hatte Californien, um auch in dieser Hinsicht nicht hinter dem Mutterlande zurückzubleiben, den Reigen seiner Dampsbootexplosionen auf der Bai und zwar gleich auf furchtbare Weise eröffnet.

Die zahlreichen, durch das Platen von Dampfbootkesseln herbeigerusenen Unglücksfälle, die auf dem Mississpieln herbeigerusenen Unglücksfälle, die auf dem Mississpieln etwas ängstliche Passagiere stets in einer gewissen wohlthätigen Aufregung halten, hatten bis jett hier noch keine Nachahmung gefunden, bis vor einigen Wochen der Sagamore, ein zwischen Stockton und San Francisco sahrendes Boot, den Ansang

damit machte und zwar auf so traurige Art, daß es gleich eine große Anzahl Unglücklicher vernichtete. Wie viele, läßt sich nicht genau bestimmen, weil man auf diesen Booten gar keine Passagierlisten weiter nimmt, als bas Aufzeichnen bes Namens, wenn das Passagiergeld bezahlt wird; der Sagamore war aber eben erst vom Lande gestoßen und es hatten sich deßhalb vielleicht kaum zehn Personen beim Buchführer desselben gemelbet. Schauerlich sollen die zer= stückten Leichname anzusehen gewesen seyn, die in der Bai schwammen und von rasch herbeistrebenden Booten mit ben Verwundeten und noch Lebenden aufgelesen wurden. Noch mehrere Tage barnach fand man Theile von Körpern, die an die Werfte antrieben und der Verlust an Menschenleben muß enorm gewesen senn.

Eine eigene Kette von Unglücksfällen reihte sich aber hierbei für einen kleinen Theil der Passagiere auf eine Weise aneinander, daß es dem Bevbachter fast so vorkommen mußte, als habe das Schicksal mit diesen Unglücklichen eine Art entsetzlichen Humors getrieben, wie es die Kaße etwa mit der gefangenen Maus zu treiben psiegt. Wollte der Schriftsteller einen solchen complicirten Fall von Fällen in einem Roman benüßen, der Leser würde rusen: "So etwas kommt nicht vor — das ist übertrieben und wunderlicher

kann es der Mensch doch nimmermehr erfinden, als es im Leben wirklich vor unseren Augen geschieht, wenn wir nur recht darauf achten wollten.

Einen Tag vorher, ehe der Sagamore in die Luft flog, hatte ein anderes Dampfboot, bessen Namen ich jett vergeffen habe, einen ber San Franciscowerfte ebenfalls mit Paffagieren für die Minen verlassen. In der Bai aber schon lief dasselbe mit einem ihm begegnenden durch die Unvorsichtigfeit der Steuerleute zusammen und sank. Nur wenige Paffa giere verunglückten jedoch hierbei, fast alle wurden von dem nach San Francisco bestimmten anderen Boot gerettet und dorthin zurückgebracht, wo die meisten von diesen auf bem nächstabgehenden Boot, eben bem Sagamore, auf's neue Passage nahmen. Das Unglück mit diesem habe ich schon oben er wähnt — nur sehr wenige der Passagiere kamen ganz unbeschädigt bavon, bie meisten waren getöbtet, viele aber auch schwer verwundet und diese wurden in das am Hügel hinter ber Stadt liegende Stadthospital geschafft, geheilt zu werden. Aber bie Unglud lichen waren noch nicht fertig. In dem nämlichen Hospital brach gleich in ber ersten Racht Feuer aus und es brannte bis auf den Grund ab; die darin Liegenden wurden allerdings augenblicklich auf die Straße geschleppt und es sollen feine im Feuer

umgekommen seyn, an den Folgen des Schrecks, wie der ganzen Aufregung und des raschen rauhen Umzugs starben aber doch mehre und für die, damals gerade am stärksten eintretende Cholera, blieb dann der Rest.

Ungemein rasch, aber ganz bem schnellen Aufwachsen bes übrigen entsprechend, hatte sich in den wenigen Monaten die Zahl der Dampfboote vermehrt. Im vorigen Herbst fuhren nur erst wenige, und das zwar ganz kleine unbedeutende Dampfer, nach Sacramento, Stockton und Pueblo San José: jett befahren allein 28 Dampfboote die Bai, die gar nicht gerechnet, die weiter im Lande drinn bloß zur Stromschifffahrt bestimmt sind. Die prachtvoll= sten Dampfschiffe besorgen babei bie Paketfahrten zwi= schen Panama und ber "Königin bes Westens," und jeden Monat fast kommen neue um Cap Horn herum, theils mit dieser Linie zu concurriren, theils wahr= scheinlich zu einer noch später beabsichtigten Berbin= dung mit den Sandwichsinseln und China verwandt zu werben.

Was Unternehmungsgeist anbetrifft, so kommt überhaupt wohl kein Volk der Erde dem amerikanisichen gleich. Ein sprechender Beweis hiefür ist in seder Hinsicht, besonders aber in seiner Ausdehnung, San Francisco. Manche lachten, als Amerikaner

ichon im vorigen Jahr große Summen für Plate bezahlten, die noch über hundert Fuß draußen in der See lagen und selbst während der Ebbe nicht trocken wurden, und jest stehen noch mehrere hundert Fuß selbst über diese Stellen hinaus große Gebäude und auf den baran hinlaufenden Werften liegen die größten Fahrzeuge. Solid gebaut wird nun freilich nicht, bie Pfähle, auf denen bie Werfte stehen, waren nicht tief genug in den weichen Boden eingeschlagen, und die langen Werfte möchten einmal bei einem recht heftigen Sturm, wenn besonders große Schiffe bagegen liegen, leicht Schaben leiben. Ebenso flüchtig sind jest die Straßen in San Francisco gebohlt und an hundert Stellen ift die Erde unter den Planken nur eben aufgeworfen. Bei den anhaltenden Regengüssen des dortigen Winters wird wohl manche Straße hie und ba nachgeben, aber das thut auch jest keinen so großen Schaben mehr, das meiste davon ist doch geschehen, und wo es im vorigen Winter fast unmöglich war, burch ben rasen= den Schlamm der Stadt kleine Fuhren Sand an Ort und Stelle zu schaffen, können jest über die festen Planken hin Reparaturen, wo sie einmal nöthig werden sollten, mit leichter Mühe und wenigen Kosten ausgeführt werden.

Es ist das ein Fehler fast aller amerikanischen

Arbeiten, aber sie ersetzen basür in der Masse, was sie im Einzelnen versäumen, und wo der Deutsche 3. B. über irgend ein Unternehmen Jahre lang grüsbeln und rechnen und theoretisch versuchen würde, ob die Sache auch aussührbar und einträglich genug sen, Arbeit und Kosten in sicherer Weise an sie zu verwenden, wirst der Amerikaner eine Masse von Dampsmaschinen dagegen und versucht es zuerst gleich in der Aussührung. Gewöhnlich geht es dann auch und geht es einmal nicht, ei, dann ist es eben nur ein Versuch gewesen und der nächste, der vielzleicht glücklicher aussällt, bringt die verlorenen Kosten des ersteren wieder mit ein.

## 12. Schluß.

Und was ist nun Californien für ein Land? Lohnt es sich der Mühe herüberzukommen? Soll man dorthin auswandern? Wird es die Erwartungen die wir davon hegen auch nur zum Theil ersüllen? So fragt jett der deutsche Leser vielleicht, und die Goldminen blißen ihm, von der untergehens den Sonne lieblich verklärt, im reizendsten Licht vor dem sehnsüchtigen Auge.

»Quien sabe, « sagt, mit seiner allumfassenden Redensart, der Californier selber — "wer kann's wissen?" Indeß will ich Dir, lieber Leser, meine einfache Meinung über die Sache, so bündig und so klar als möglich, mittheilen.

Die Minen Californiens sind noch auf viele, viele Jahre hinaus unerschöpflich, denn selbst die Stellen die jetzt für vollkommen ausgearbeitet gelten, werden in einigen Jahren, wenn Provisionen und Arbeitslohn oben erst billiger geworden sind, wieder

von frischem in Angriff genommen und noch fast überall mit Ruten bearbeitet werden. Wirkliche Bergarbeiten sind dabei fast noch gar nicht vorgestommen, man müßte denn das Zerstampsen und Mahlen der Quarzsteine dazu rechnen, was an einigen Orten in Angriff genommen ist, und hie und da schon sehr gut bezahlt hat. Für den wirklichen Bergmann liegt also in Californien noch sür spätere Jahre (benn jetzt kann er noch nicht mehr dort leisten als seder andere) ein weites Feld offen, und dann werden wir auch wohl von reichhaltigen Minen zu lesen bekommen, die in den Eingeweiden der Berge entdeckt wurden.

Die Zeit aber wo in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten — außer in kaufmännischen Speçuslationen, und dann braucht man nicht nach Califorsnien zu gehen — ein Vermögen erworben werden konnte, ist für die Minen, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, vorüber, aber ich weiß nicht, ob nicht gerade die Minen dadurch eher gewonnen als versloren haben. Die Leute werden sich daran gewöhnen mit gemäßigteren Erwartungen ihre Arbeiten zu bezinnen, auch Alles was zum Leben gehört ist billiger und in besserer und größerer Auswahl angeschasst worden. — Nur die goldenen Träume muß der Neusansommende hinter sich lassen und Californien einzig

und allein als ein Land betrachten, in dem man, wenn man nach Gold graben will, sich auf die härteste Arbeit gesaßt zu machen hat, dann aber auch dafür einen besseren Taglohn erwarten fann, als irgendwo anders.

Und nicht Arbeit allein ist was ihm bevorsteht, denn es sind und bleiben Strapazen und Beschwerden in den Minen die nicht jeder Körper aushält und benen nun einmal nicht abgeholfen werden fann, mögen die übrigen Verhältnisse noch so sehr verbessert Hierher gehören die von der Arbeit selber unzertrennlichen Lokalverhältnisse — bas Graben ber Löcher in denen der Arbeitende, während ihm eine fast tropische Sonne auf den Kopf brennt, mit den Füßen im eistalten Quellwaffer steht und hundert andere Einzelnheiten. Der Mensch fügt und schmiegt sich freilich in Manches und Gewohnheit überwindet zulett das Schwerste, nichtsbestoweniger werden es viele Körper, ihr Wille mag so gut seyn wie er will, doch nie aushalten, und wenn sie bennoch da= bei beharren, zu Grunde gehen, wie schon Tausende dabei zu Grunde gegangen find.

Aber in welche Minen geht man denn am besten, in die nördlichen oder südlichen, an den Juba oder American-River, an den Calaveres oder Stanislaus? Lieber Leser, wenn du denn doch einmal, trop allem was du darüber gehört, in die Minen willst, dann mußt du dir auch selber einen Plat aussuchen, und dabei deinem guten Glück vertrauen, etwas Bestimmtes läßt sich darüber gar nicht angeben. Frage hier im Lande selber nus zwanzig verschiedenen Minen aus seher zwanzig verschiedene Leute, und die viershundert Menschen werden auch vierhundert verschies dene Urtheile sällen. Das Ganze ist Glückssache, und sollst dus haben, so bekommst dus.

Auch der aber, der nicht in den Minen sondern in den Städten arbeiten will, mag bedenfen daß bie Zeiten nun einmal vorüber sind, wo man sich hier um Arbeiter förmlich riß, und nur nicht gleich muthlos werben wenn ihm nicht bei seinem ersten Betreten des Landes, Männer im schwarzen Frack entgegen= fommen, und ihn um Gotteswillen bitten boch nur aus reiner Gefälligkeit für sie, in ber ersten Woche so und soviele hundert Dollars zu verbienen. Das geschieht nicht mehr, und es war überhaupt auch wohl nur eine sehr furze Zeit, in der es je gesche= hen — wer jett etwas hervorbringen will, muß ordentlich und bedacht dabei zu Werke gehen, und mit Fleiß und Ausbauer kann er bann wohl gerabe in Californien seinen 3weck schneller erreichen als irgendwo anders. Würde mir aber in einem solchen Fall die Wahl gegeben, so möchte ich bennoch, im

Bergleich mit all den andern Ländern die ich bis jetzt gesehen habe, unter keiner Bedingung Calisfornien zum Aufenthaltsort wählen, ich müßte denn noch ein ganz junger Mann sehn und dieß Land gleich von Ansang an nur als ganz temporären Aufenthalt betrachten.

Der hier Lebende entbehrt nun einmal vor allen Dingen fast alle bie geselligen Vergnügungen an bie er im alten Vaterland gewöhnt war, und bie ihm gewissermaßen an's Herz wuchsen. Mag mir einer dabei sagen soviel er will: "D das ist nichts, wenn ich weiter nichts zu entbehren habe, bas fann ich leicht" — in ber Ausführung und auf bie Lange ber Zeit wird sich's zeigen ob das so leicht war. Unt nehmt überhaupt bem Leben bes Menschen Diese Erholungen, nehmt ihm sein hausliches Glud und lagt ihn in einen Wirfungsfreis geworfen werden in bem nur Gelb, Gelb und immer Gelb bie Lofung ift was bleibt von ihm übrig als eine tobte, efte Ma schine, die zulett gang barüber mit sich einig wirt, baß ihr ber liebe Gott bas Berg nur bagu in ben Körper gesteckt habe bamit es ihr faltes Fischblut in ber gehörigen Circulation vom Wirbel bis in bie große Fußzehe, und von der großen Jußzebe wieder gurud in ben Wirbel erhalte.

Ein schönes geselliges Leben fann aber nie gemacht

werden, sondern es muß durch die Gegenwart der Frauen von selber und natürlich entstehen. Das weibliche Geschlecht ist nun einmal zu unserem irdisichen Wohlbesinden unumgänglich nöthig, und wenn wir auch wirklich in keiner nähern Beziehung zu ihm stünden, so thut es doch schon wohl nur das häussliche Wirken und Schaffen einer Frau um sich zu wissen. Was für ein Surrogat wird dem armen Californien dafür geboten? Andere Länder schicken ihm seine Dirnen, und was die Spielhäuser vorher nicht an Moralität untergruben, geht durch sene Gesichöpse vollständig zu Grund.

Allerdings leben einzelne hier die ihre Familien nachkommen ließen, aber diese gehören doch, im Bersgleich zu den übrigen, zu den Seltenheiten. Und weßhald? Weil unter Tausenden die jest hier in Californien leben und Geld verdienen nicht zehn sind die wirklich die Absicht haben — sie mögen öffentlich sagen was sie wollen — Californien zu ihrem bleis benden Ausenthalt zu wählen. Sie alle kommen nur hieher Geld, eben Geld zu verdienen, und dann so rasch sals möglich nach den Vereinigten Staaten, oder wo sie sonst hergekommen sind, zurückzukehren. Selbst von denen die mit Frau und Kind jest hier trauliche Familiencirkel bilden — und Gott weiß es, es sind wenige genug — selbst von denen denkt nicht

der zwanzigste Theil daran sein Leben in Californien zu beschließen.

Ackerbau und Gartenzucht werden allerdings von jest an, und besonders die lettere, mehr in Aufpahme kann, und man wird hie und da Mittel und Wege sinden durch fünstliche Bewässerungen dem Mangel an Regen im Sommer zu begegnen, aber selbst die welche Farmen anlegen und bearbeiten, besabsichtigen nicht sie zu behalten, es ist keine Heimath die sie sich gründen, es ist ein temporärer Wohnsts um ebenfalls Geld zu verdienen, und wird dadurch diesem Land stets sener unendliche Zauber vorentshalten, der über dem stillen, selbstzusriedenen, genügsfamen Landleben sedes andern Volkes liegt.

Möglich daß es sich vielleicht einmal in späteren Jahren ändert, aber bis auf den heutigen Tag ist es sich in dieser Hinsicht gleich geblieben und, wie gesagt, ich selber möchte es nie zum bleibenden Ausenthaltsort wählen.

Wichtiger ist das Land für den Kausmann oder überhaupt den Geschäftsmann, und ich kann mir denken wie es für die, welche sich erst einmal in kausmännische Verbindungen und Combinationen einzgelassen, einen Reiz haben muß dem nachher schwer zu widerstehen ist und die dabei Interessirten nicht selten zum Reichthum oder — Bankerott reißt. Das

sandel hier betrieben wird, denn wie die Minen, wie die Spielhäuser an der Plaza, so ist selbst der Kaufmannsstand hier ein Hazardspiel, bei dem der kühne Spieler sein Alles sett, Alles zu gewinnen oder — zu verlieren.

Bei der Unmöglichkeit der Assecuranz mußte wirklich Alles sortwährend auf eine oder zwei Karten gewagt werden, langsame und sichere Geschäfte existirten nicht — langsame waren nicht möglich wo Geld von 6 bis 17 Procent monatliche Interessen trug und Sicherheit existirte durch die häusigen Brände, und den überhaupt schwankenden Geschäftsgang, gar nicht.

Ju den Speculationen selber gehörte hier mehr als irgend wo anders ein umsichtiger, und am besten schon durch Erfahrung gewißigter Kopf, nur zu häusig nütte aber selbst die größte Umsicht nicht, und das Ganze wurde zum reinen Glücksspiel, bei dem der gewann, dessen Schiff gerade mit den eben verlangten Waaren zuerst eintras. Nichtsbestoweniger haben sich hier auch eine Menge solider Geschäfte von allen Nationen gegründet, deren Eigenthümer einst in ihrem eigenen Vaterlande die Früchte ihres calisornischen Fleißes verzehren werden.

So ist Californien, wie ich es wenigstens habe kennen lernen — ein Land aus einer förmlichen Gerstäcker, Reisen. 11. Wildniß in Civilisation und Cultur hineingewachsen, als ob die Häuser und Städte eben Pilze, und die Bewohner über Nacht ausgebrütete Ameisen gewesen wären, und so wuchs es nicht nur bis dahin, nein so wuchs und gedieh es fort, und neuere Berichte aus San Francisco besonders klingen fast eben wiester so fabelhaft wie uns die ersten von dort her klangen. Wenig mehr als zwölf Monate später schrieb mir ein Freund von dort:

"Das Feuer vom 3. auf den 4. Mai (1851) — verwandelte fast im wahren Sinne des Worts die ganze Stadt in einen Aschenhausen. Gegen 11 Uhr Nachts brach es, neben dem ""American Hotel" am Square (der Plaza) aus und nahm von da an dis hinunter in das Wasser und hinauf dis Dupontsstreet einerseits, und von Pinestreet dis an Clarkspoint anderseits — die Stadt hinweg. Diese wahrshaft riesenmäßige Ausdehnung desselben ließ sich aber auch nur durch den Sturm erklären der in zener Schreckensnacht wüthete, und von Stunde zu Stunde zeine Richtung veränderte.

"Früh um acht Uhr wüthete das Feuer noch an Clarkspoint; Long=, Sacramento=, Clay=, Washing=ton=, Jackson= und Pacificstreet=Wharfs, also sämmt=liche Wharfs an der vollen Länge des Haupt=theils der Stadt brannten nieder. Ebenso drei

muStoreships" i mit Waaren gefüllt, zwei Theater, das steinerne Zollgebäude und alle Backsteinhäuser von Montgomerystreet dis Clarkspoint. — Ich sah nie etwas Schrecklicheres — und vier Wochen später? — war kaum noch eine Spur davon zu entdecken. So sabelhast rasch wuchsen dabei die Häuser wieder aus dem Boden herauf, daß wir am 22. Juni schon das dis jest regelmäßige Juniseuer haben konnten (das vom Mai war auf den Tag wieder gekommen). Das Juniseuer zeigte sich aber nicht so surchtdar als das erste, und betraf einen dis dahin immer verschont gebliedenen Theil der Stadt, nämlich Broadways, Pacifics, Duponts, Stocktons dis saft Powelstreet hinauf. Bei diesem letzen brannten zwei schöne Kirschen und das Courthouse nieder.

"Den Tag nach dem Maiseuer wurde abermals Lärm, und was brannte da? — das Bauholz, welsches auf der Brandstätte des Calisornia Restaurants an der Plaza für das neue Haus schon wieder und zwar die Nacht durch, ausgefahren war und von dem man die untersten Balken bereits wieder gelegt hatte.

"Im Juniseuer räumten wir Nachmittags zwei Uhr noch in der ""stillen Liebe"" und bei Madame

---

Storeships, abgetakelte Schiffe, die in der Bai vor Anker lagen und zu Waarenlagern dienten, wozu sie gern benutzt wurden, da man sie dem Feuer nicht ausgesetzt hielt.

Etableau aus, nahmen die Labentische auseinander, luden sie, nebst Tischen und Stühlen 2c., auf Wägen und suhren sie fort, und zwei Stunden später, wo man völlig Herr des Feuers geworden, fanden wir beide Lokale schon wieder vollständig eingerichtet und restaurirten uns bei einer Flasche Rheinwein.

"Was unsere anderen Improvements betrifft, so gehört zu biesen hauptsächlich eine sehr sinnreich ein= gerichtete Dampfmaschine, bie mit allem Zubehör von New-York kam, und nun schon acht ober neun Monate arbeitet. Sie trägt sämmtliche Sandberge nach ber Mission hin ab, und schafft ben Sand auf Schienenwagen, die durch die volfreichsten und belebtesten Straßen und Werfte gelegt sind, ohne ba= durch ben Verfehr auch nur für einen Augenblick ju ftoren, in's Meer. Auf diese Beise ist jett ganz Sansomes, ganz Batterys und ein Theil von Frontstreet (Straßen die bis dahin über ber Bai auf Pfählen und durch hölzerne brückenähnliche Werfte verbunden standen) ausgefüllt — ebenso die Straßen welche mit Commercialstreet parallel laufen, so daß wir in sechs bis acht Monaten sicher barauf rechnen können die Bai vom Rincons : bis Clarks point ausgefüllt zu fehen.

"In Sansomestreet — wo vor wenigen Monaten noch große Dreimaster ihre Ladung löschten, steht jest ein kolossales Theater von Ziegelsteinen errichtet, welches kontraktlich in dreißig Tagen — nebst innerer Einrichtung — erbaut senn mußte. Am zwei und dreißigsten Tag spielte man bereits darin, und das Innere ist geschmackvoll hergessstellt. Das ist Californien.

"Die Plank road ober gedielte Straße nach der Mission hinaus, über die abgetragenen Berge hin, ist ebenfalls, obgleich vor nicht langen Monaten nur eben erst Projekt, schon fertig, und stündlich sahren Omnibusse dort hinaus. Die Mission würden sie gar nicht wieder erkennen — ich habe lange suchen müssen, bis ich mich orientiren konnte.

"Der Longwharf ist jetzt nahe an eine englische Meile lang in See hinausgebaut und der Marketsstreetwharf gibt ihm wenig nach, mit einem Wort, das Go-ahead System Amerika's ist hier auf seine höchste Spitze getrieben.

"Gegen 104 Dampfer, einschließlich der Seebampsboote, durchfreuzen jest unsere Bai; seit länger als sechs Monaten kann man schon sür einen Dollar, und seit einem Monat etwa, für 50 Cent per Dampser nach Sacramento sahren (vor zehn Monaten kostete es noch von 15—20 Dollars). Das Merkwürdigste von allem jedoch, und was Sie jedenfalls am meisten interessirt, ist unser Bigilance-Comité,

von dem ich beiläusig gesagt Mitglied bin — und über das Sie in öffentlichen Blättern bereits Mansches gelesen haben werden. Tropdem kann ich nicht umhin etwas näher auf dieselbe einzugehen.

"Kurz nach dem Maiseuer war die Frechheit des sich in San Francisco herumtreibenden Gesindels aus allen Theilen der Erde und die Nachläßigseit und Verworsenheit unserer städtischen Autoritäten auf einen so hohen Grad gestiegen, daß der bessere Theil des Publisums und der Bürger den Zustand der Dinge unerträglich zu sinden ansing, und endlich die Frage auswars: Sollen Mordbrenner und Diebsgesindel oder sollen ehrliche Leute hinfüro die Gewalt in Händen haben?

"Unter Vorsitz der ersten Kaufleute und Banquiers der Stadt wie Brannan, Argenti, James King, Macandray und Anderer bildete sich ein Vigilance-Comité das zum Zweck hatte:

""Unterstützung der Behörden in ihrem Bestreben zu Aufrechthaltung des Gesetzes, und Berurtheilung und Bestrafung des Verbrechens, wenn die gesetzlichen Behörden zu schwach oder zu nachlässig sind, dieß selbst zu thun.""

"In Kurzem zählte der Verein mehr als achts hundert Mitglieder, die wöchentlich zwei allgemeine Versammlungen in einem dazu gemietheten Lokale hielten. Der Zutritt war bloß Mitgliebern gestattet. Jeber unbescholtene Mann — mit Ausnahme von Abvokaten — konnte Mitglieb werden. Durch Unterschrift der Constitution machte man sich für fünkzig Jahre verbindlich — Austritt ist während dieser Zeit nicht möglich. — Ebenso verpslichtet man sich mit Bermögen und Leben Einer für Alle und Alle für Einen zu stehen.

"Run wurden Compagnien von zwanzig Mann mit einem Hauptmann gebildet, Wachen, Patrouillen, Haussuchungen bei Tag und Nacht — Verhaftunsgen, Verhöre und dergl. mehr, veranstaltet und zwar alles aus eigener Machtvollsommenheit und ohne bei irgend einem Gericht anzufragen oder darüber Rechenschaft zu geben. Alles übelberüchtigte Gesindel, bestonders eine Zahl aus Sydney herübergesommener alter Convicts, besamen von uns schristliche Aufsorsberungen binnen 10 Tagen die Stadt zu verlassen. Viele thaten es — die Widerspenstigen wurden gesfänglich eingezogen, geschlossen und scharf bewacht — waren deren genug beisammen so accordirten wir ein Schiff und schickten sie, wohl oder übel, aus dem Land.

"Bei unseren Patrouillen und Haussuchungen ents deckten wir förmliche Diebeshöhlen so unter anderem eine auf Angel Island — wo wir eine Menge von Gegenständen fanden; es dauerte auch gar nicht lange so hatten wir eine Masse von Gesangenen, sür die in unserem großen Versammlungslocale kleine Gesangenzellen sür vier und fünf Mann zusammen, hergerichtet waren. Ueber Tag blieb eine, Nachts aber standen zwei Compagnien auf Wache.

"Jedes Mitglied mußte zur Wache, wie in den Versammlungen stets bewaffnet erscheinen; der, dem Waffen sehlten, bekam sie vom Sergeant at arms geliefert.

"Ein "Executiv = Comité" leitete die Verhöre der Gefangenen und das General = Comité sprach dann, nach Vorlegung der Aften ihr "Schuldig" oder "Nicht= schuldig" aus, und bestimmte die Strafen.

"Unser erster Strafakt war an einem gewissen Jenkins, der eines Abends auf der That, bei Diebsstahl mit Einbruch ertappt wurde. Da bei dem Verhör noch manches andere Verbrechen an den Tag kam, lautete es einstimmig "der Strang." — Noch eine Stunde wurde dem Verurtheilten zur Beichte bewilligt und er dann, ein Uhr Morgens, auf der Plaza gehangen.

"Die Polizei wollte ihn dem Comité entreißen, wurde jedoch durch unsere revolver zurückgewiesen.

"Sechs Wochen später knüpften wir einen gewissen Stuart auf, ber nach einem wohl vierwöchentlichen

Berhör mehrerer Mordthaten und Diebstähle überwiesen und geständig war. Dieß geschah Nachmittags zwei Uhr, in Gegenwart von wohl 15,000 Menschen, am Marketstreet Werft.

"Gegen vier bis fünshundert Mitglieder gingen mit geladenen Revolvern Arm in Arm, so breit der Werst war, den letzten Gang mit dem Verbrecher und trotz allen Anstrengungen gelang es den Beshörden nicht unsere Reihen zu durchbrechen, bis der Verurtheilte seine Strafe erlitten hatte — dann machten wir dem Coroner oder Leichenbeschauer Platz.

"Nothwendig zu wissen ist hierbei, daß wir die Sympathie der ganzen Bevölkerung für uns hatten, was soweit ging, daß bei dem zweimaligen Anschlagen der Feuerglocke — für die Mitglieder das Zeichen, daß ein Berhör über Leben und Tod verhandelt werden sollte — alle Karrenführer in gestrecktem Galopp mit ihren Wägen nach dem Comitégebäude jagten und daselbst eine förmliche Wagenburg bildeten, die ein etwaiges Entreißen des Gefangenen durch die Behörden unmöglich machte.

"Uebrigens hatten wir auch nach fast allen ander ren Städten des Landes Deputationen geschickt, dort Zweigcomité's zu organisiren, was sich insosern von außerordentlichem Ruzen zeigte, als man alle von hier flüchtenden Verbrecher oben auffangen und uns schädlich machen konnte.

"Durch Stuarts Aussagen kamen wir auf bie Spur von noch zwei anderen entwischten Schuften, Whittaker und Mc. Kenzie. Die Verhöre Zeugenaussagen hierbei bauerten wieder über vier Wochen. Während dem wurde uns, wie bei Stuart auch, burch ben Sheriff eine habeas corpus Afte präsentirt, die sich ein Abvokat vom Gericht auszuwirken gewußt hatte, und die beide Berbrecher reclamirte. Eine folche mußte in jedem Falle respektirt werden, wenn man nicht geradezu mit ben öffent lichen Gerichten brechen, und sich aufrührischer Weise ben Gesetzen entgegenstellen wollte, was wir bis jett in allen Fällen streng und glücklich vermieben hatten. Wie bei Stuart waren wir aber auch hier zeitig genug von einem solchen Schritt unterrichtet worben, und fuhren beshalb unsere Gefangenen einen Tag lang in ber Umgegend von San Francisco streng bewacht spazieren.

"Als der Sheriff kam, wurde ihm der Eintritt durchaus nicht verweigert, von den Gefangenen aber wußte man durchaus nichts. Nachdem die Zellen durchsucht waren, zog er deßhalb auch mit seiner habeas corpus Afte unverrichteter Sache wieder ab.

"Endlich, nach langem Verhör, wobei bose Dinge

an den Tag famen, wurde beiden Gefangenen ber Strang zuerkannt; ba erbat sich, am Tage vor ber Hinrichtung, der Gouverneur, Mc. Dougal, die Er= laubniß, die »Committee rooms« oder Räumlichkeiten der vigilance committee in Augenschein nehmen zu dürfen. Er erhielt sie und sprach sich lobend über bas Institut aus, babei bemerkend, baß er ganz ben Nuten anerkenne, und die Zwecke besselben — pris vatim natürlich — nach Kräften unterstützen werde — und Nachts zwei Uhr sendet der biedere Greis den Sheriff mit bewaffneter Mannschaft ab, läßt die Wache in den Zimmern des Comités, die leiber gerade nur aus sechs ober acht Mann bestand, ba bie ganze Zeit über harter und ftrenger Dienst ge= wesen war, überrumpeln und die beiden Gefangenen in das neue feste von Steinen erbaute Distriftsge= fangenhaus abführen.

"Noch in der Nacht riefen die Sturmglocken das "Comité" zusammen, und bei einer höchst aufgeregten Stimmung war man schon nahe daran, den Beschluß zu fassen, auf der Stelle und mit bewassneter Hand das Distriftsgefängniß zu stürmen; glücklicher Weise gewannen aber die Kaltblütigen die Oberhand, und die Versammlung wurde vertagt.

"Dieß war Donnerstag; inzwischen bilbete sich aber ganz in der Stille eine freiwillige Compagnie,

ebenfalls nur aus Mitgliedern des "Comité's bestehend, die Gefangenen unter jeder Bedingung, mit List oder Gewalt, wieder zu holen. List sollte zuerst und zwar auf eine Weise versucht werden, daß im Fall eines Mißlingens Niemand etwas davon erstahren hätte.

"Sonntag Vormittags, zwischen zehn und elf Uhr, während im Distriktsgefängniß Gottesdienst gehalten wurde, vertheilten sich verabredeter Maßen jene zwanzig Mann zu Trupps, alle geheim, aber schars bewassnet, von dreien und vieren in gemessener Entsternung, um das Gefängniß herum, und zwar so, daß sie gegenseitig ihre geheimen Zeichen bemerken konnten. Die Hauptschwierigkeit zu überwinden war der Ansang, nämlich der Versuch des Ansührers, sich mit vier oder füns Mann Eintritt in die Kapelle zu verschaffen; gelang dieß, so sollten die ersten die Thüre offen halten, und durch ein Zeichen die übrigen herbeirusen. — Gelang der Eintritt nicht, so blieb nichts weiter übrig als ruhig wieder abzuziehen.

"Der Anführer klopfte jetzt an die Thüre, und sie wurde ein klein wenig geöffnet — man wollte bloß ihm, nicht aber seinen Gefährten den Zutritt gesstatten. Während einer kurzen und leise geführten Unterhaltung drängen die andern aber die Thür ein klein wenig mehr auf, setzen plötlich dem Mann an

derselben die Pistole auf die Brust, und rufen die übrigen Verschworenen herbei.

"Die beiden Verbrecher wurden glücklich ergriffen, und zwar Mc. Kenzie durch von K—, einen Deutschen, der einen schweren Stand mit dem starken Burschen hatte, in einen zu diesem Zweck bereit geshaltenen Wagen geworfen, und nach den »committee rooms« gebracht.

"Nur zwei Schüsse sielen bei dem ganzen Unternehmen, und zwar ohne Jemanden zu verwunden,
und laut Berabredung waren auf verschiedenen hohen Häusern von Comitémitgliedern, wie bei Argenti,
Wells zc. Wachen ausgestellt, die sogleich bestimmte Zeichen gaben, als sie die Verbrecher einsteigen sahen. Kaum saßen diese im Wagen, als auch schon die Lärmglocken sämmtliche Mitglieder zusammenriesen.

"Bon allen Seiten stürmten diese heran, und eine Stunde später waren beide Verbrecher vor dem Hause des Comité im Batterystreet, im Beiseyn einer wirk-lich unzähligen Menschenmenge, aufgehängt. Hierauf brachte uns die versammelte Menge dreimal drei »cheers,« verlangte dann das prachtvolle Banner zu sehen, welches wir einige Wochen zuvor von den Ladies aus Trinity parisch geschenkt bekommen hatten, und entsernte sich ruhig.

"Seit dieser Zeit haben wir fast vollkommen Ruhe

und Sicherheit in San Francisco und dem ganzen Lande — die schlechtesten Richter legten aus Furcht vor dem Comité ihre Aemter freiwillig nieder und sind durch bessere ersetzt worden.

Wir alle wußten dabei recht gut, daß unser Bersfahren ganz ungesetzlich und strafbar ist, aber dennoch wurde es zur Nothwendigkeit und von sieben Achteln der ganzen calisornischen Bevölkerung gebilligt."

So weit dieser Brief; die vigilance committee war wirklich der Nothschrei eines ganzen Landes man muß diese stete Angst von Feuerlärm, die feste Ueberzeugung dabei, daß nur auf Raub ausgehendes Gesindel in der Stadt von den Behörden unbelästigt herumstreiche und auf solche Unglücksfälle warte, ja sie wo nur irgend möglich sogar selber herbeiführte, auch selber gekannt und mit durchgemacht haben, um zu begreifen, wie eine ganze Bevölkerung endlich aufstehen und sagen konnte: "bis hieher und nicht weiter!" Rur solche Umstände bürfen ein solches Verfahren entschuldigen, bann aber auch nicht allein mehr bloß entschuldigen, sondern sogar als Ehren= sache der Bürger hinstellen, die Gut und Leben daran setzten, Stadt und Staat von einer folchen Pest zu befreien ober boch wenigstens hie und da ihre Kraft und Frechheit zu brechen.

Onfel Sam hat bem allen gewiß fopfschüttelnb

genug zugesehen, und es läßt sich denken, was für entsetzliche Berichte ihm seine eigenen Beamten darsüber geschickt haben, er fand sich aber in dem wuns derlichen Fall einer Regierung, dem ganzen einigen Volke gegenüber, und da hat das Volk immer recht.

Doch genug von Californien. — Seelenfroh, ben Zeitpunkt endlich erreicht zu haben, wo ich meine fast zu lang aufgehaltene Reise weiter fortsetzen konnte, blieb mir weiter nichts zu thun, als zu diesem Zwecke ein Schiff zu suchen. Da ich übrigens kein besons deres Ziel hatte, dem ich entgegenstrebte und nur vor allen Dingen ein Fahrzeug verlangte, das westslich, der untergehenden Sonne nachging, den nächssten Anhaltepunkt dann ziemlich vertrauungsvoll dem Schicksal überlassend, so glaubte ich auch darin nicht viel Schwierigkeiten zu sinden und konnte und mußte vor allen anderen Dingen meinem äußeren Leichnam eine kleine Ausmerksamkeit schenken.

Ich sah nämlich wahrhaft schauerlich aus, benn in den "Driginalkleidern", die ich oben bei der Arsbeit getragen, mit einem alten Strohhut, der nur noch gewissermaßen aus Gefälligkeit für mich, anzwei Stellen zusammenhielt, einem grauwollenen, an unzähligen Stellen geslickten und ungeslickten Kittel und Schuhen, so schief getreten, daß ich schon die letzten vierzehn Tage neben den Sohlen hergegangen

war, so kam ich birekt aus den Minen nach San Francisco, und in keinem anderen Land der Welt hätte ein Mensch in einem solchen Auszug in der Cajüte eines Dampsboots zwischen sehr elegant gekleideten Herren, sogar einigen Damen, bei Tisch sißen oder überhaupt existiren können; hier aber kommen jeden Tag Massen von solchen Gestalten aus den Bergen, und man nimmt nicht allein keine Notiz von solcher Kleidung, sondern behandelt die Leute gerade am häusigsten mit besonderer Achtung, weil man nie wissen kann, ob sie nicht vielleicht sehr ausständige Säcke mit Goldstaub unter dem Minerkittel tragen.

Wer direkt nach San Francisco geht, schaffte sich auch nie gern in Stockton oder Sacramento Kleister an, weil er dort derartige Gegenstände alle schon zu halben Minenpreisen bezahlen mußte, und die Gestalt solcher "Miner im Urzustande" war etwas viel zu Gewöhnliches an Bord der Dampsschiffe, auch nur irgend Jemanden der Passagiere zu überzraschen. Ueberdieß hatte ich selber auf der Mission noch meinen Koffer und einen Theil meiner Sachen in einer Kiste stehen, die ich dort gleich in Empfang nehmen konnte.

Auf der Mission Dolores war aber indessen eine sehr bedeutende Beränderung vorgegangen, die Brauerei

eristirte nicht mehr und die ganze Firma hatte sich nach verschiedenen Richtungen hin zerstreut. Das frühere Wohnhaus war dabei in zwei Hälften gestheilt und zwar aus der einen eine Trinkstube, aus der anderen eine Bäckerei — beide von Deutschen gehalten, gemacht worden. Mein Koffer und meine Kiste standen allerdings in der ersteren, das war aber auch alles, was ich von meinem sämmtlichen Gepäck wieder sinden sollte — in der Kiste lag noch eine alte verrostete Harpune, einer von meinen argentinischen Sporen und ein paar spanische und französische Bücher; in dem Koffer lag ein alter Nock, ein paar Heinigkeiten.

Nach dieser freudigen Ueberraschung ging ich nach San Francisco zurück und kauste mir Kleider und Wäsche und Schuhwerk, süllte mir damit meinen Koffer und sah, mich nun nach einem Schiff um, das an einer der Südseeinseln, gleichviel welcher, anlegen würde. — Tahiti wäre mir die liebste gewesen, dahin lag aber leider keines segelsertig, doch dafür waren genug nach den Sandwichinseln angezeigt. Cajütenpassage von 50 bis 75 Dollars.

Auf der Barke Magnolia accordirte ich meine Passage zum ersteren Preis, schaffte meinen Koffer an Bord, beförderte meine Briefe nach Deutschland,

Corrects

da am nächsten Tag der Dampfer schon abgehen sollte und ging dann noch einmal zu dem Agenten des Schiffes, meine Passage zu bezahlen und die genaue Zeit zu wissen, wo ich an Bord sehn müsse; als mir dort die angenehme Nachricht ward, daß der Capitan des Schiffes sich anders besonnen habe und gar nicht, nach Manila bestimmt, an den Sandwichinseln oder einer andern Gruppe anlegen werde. Meine Sachen wollten mir die Rheder wieder an Land schaffen lassen.

Das war acht californisch — »for freight and passage« hatte das Schiff eine ganze Woche lang unverdrossen in der Zeitung gestanden, und jest änderte es seinen Cours. Die Sache mit dem Kosser wieder an's Land bringen, kam mir auch nicht so ganz richtig vor; was kümmerte es den Capitan, ob ich meinen Kosser wieder hatte oder nicht, und kam er nicht so noch einmal selber in die Stadt, des Kossers wegen setze er das Boot gewiß nicht aus.

Ein alter Capitan, mit dem ich darüber sprach, gab mir dabei den guten Rath, selber ein Boot zu nehmen und so rasch als möglich hinauszusahren, wenn ich meinen Koffer überhaupt je wieder sehen wolle. Um nächsten Morgen spätest ens sollte die Barke segeln, wenn der Capitan heute nicht mehr fertig wurde und wer stand mir dann für meine eben erst mit schwerem Gelbe angeschafften Sachen? Ich nahm

guten Rath an, ging noch an dem nämlichen Abend an den Strand hinunter, nahm ein Boot und fuhr an die Stelle hin, Rincons Point gegenüber, wo ich wußte daß die Magnolia lag, meinen Koffer selber von Bord zu haben. Als ich dort hinkam — und ich hatte mir den Ort, in der Nähe einer amerikanischen Kriegscorvette, gut genug gemerkt — kann man sich mein freudiges Erstaunen denken, als ich keine Spur mehr von der Magnolia fand. Rasch suhr ich an eines der nächsten Schisse an, und auf meine Frage nach ihr, erhielt ich zur Antwort: sie sey heute Nachmittag unter Segel gegangen.

Meinem Bootsmann mußte ich jest 5 Dollars versprechen, wenn er mich nachbrächte, denn als wir ein Stück hinausgerubert waren, sahen wir wirklich in weiter Entsernung eine Barke, die unter Besans Bormarssegel und Außenklüver langsam mit einer leichten, aber günstigen Brise und der. Strömung, die Bai hinunter und zwischen die Schiffe hinausstrieb. Mein Kahnführer legte sich jest aus Leibessträften in die Ruber — es wurde schon dämmerig und wir hatten gar nicht mehr so viel Zeit zu verslieren. Nach etwa dreiviertelstündigem Rubern übersholten wir endlich das Schiff und ich nahm ohne Weiteres meinen Kosser von Bord; als wir aber das Land endlich wieder erreichten war es schon

- Longh

stockfinster geworden und ich hatte jett das Vergnüsgen, mein Gepäck, da ich Niemanden zum Tragen dort fand und auch nicht drei Dollars noch außerdem für eine Fähre bezahlen wollte, auf der eigenen Schulter etwa eine englische Meile weit, durch die ganze Länge der Stadt hindurch zu dem Laden der Herren Esche und Wapler, die mich freundlich bei sich ausgenommen, hinzutragen.

Alls ein kleines Intermezzo bekam ich in diesen Tagen, um von jedem eine Probe zu haben, auch noch etwas mit ber wohllöblichen californischen Polizei zu thun. Die Sache betraf nämlich eine Schuldfordernug von 39 Dollars, die sich Bohm, mein früherer Compagnon, schriftlich wie durch Ehrenwort verbindlich gemacht hatte, zu berichtigen, weil sie ihm eben auf meinen Credit zugeschickt war. Böhm hatte sich aber auch hier in San Francisco ebensowenig wie in Stockton bei irgend Jemand sehen lassen, sondern sich wahrscheinlich an Bord irgend eines zu Hause ober nach Nordamerika bestimmten Schiffes geschlichen; es blieb mir beshalb nichts anderes übrig, als die Summe aus meiner Tasche zu bezahlen.

In der Zwischenzeit hatte ich mich nach einem anderen Schiffe, Californien zu verlassen, umgesehen und nahm endlich Passage auf einer nach Manilla bestimmten Barque, Jane Remorino, die vorher in Honolulu auf Dahu, einer der Sandwichsinseln, um Erfrischungen anlegen wollte. Meine Passage bis Honolulu betrug fünfzig Dollars.

Sonntag den 17. November ging ich, mit dem Supercargo des Schiffes, einem alten sehr liebens-würdigen Herrn aus der Schweiz, Herrn Landerer, an Bord, und nahm schon in Gedanken Abschied von Californien; der war aber ein wenig voreilig gewesen, denn am 19. Morgens wehte ein fliegender Sturm, der uns selbst da wo wir lagen der Gestahr aussehte, mit den benachbarten Schiffen zusammen geworfen zu werden. Als daher gegen Abend der Wind etwas nachließ, beschloß der Capitan die für uns günstige Strömung zu benüßen und zu versuchen, ob wir nicht aus den Schiffen her ausstreiben könnten.

Die Barque war noch fast neu, erst zwei Jahre alt und in Malta gebaut — der Capitän ein gesborener Spanier, aus Gibraltar, ebenfalls mit Nasmen Remorino — das Schiff nach einer Schwester von ihm benannt — und das Fahrzeug selber aus vortrefflichem Holz hergestellt, mit dem die innere Einrichtung ebenso harmonirte — nur mit dem Takelswerk sah es hie und da etwas windig aus, und bestonders führte die Jane Remorino noch eine ziemliche

, comple

Partie auf spanischen Schiffen häufig angewandter Taue von ungegerbtem Leber.

Alls wir nun zwischen den Schiffen durchtrieben war es nöthig, baß wir nach beiben Seiten hin, wo es nur möglich wurde, an den dort liegenden Schif= fen Taue ausbrachten, damit uns Wind ober Stromung nicht in das Takelwerk eines ber Fahrzeuge hineintriebe. Auf all' biesen in der Bai vor Anker liegenden Schiffen war aber selten mehr als zwei ober höchstens drei Mann Besatzung, unter diesen, bei bem schlechten Wetter jest, meistens ber Capitan, und so trieben wir wieder dicht an einer alten eng= lischen Brigg vorüber, beren Capitan vorn mit bem Koch (die beiden schienen außer einem Neufound= länder die einzigen Personen an Bord) auf der Back stand, unser hinübergeworfenes Tau in Empfang zu nehmen, fest zu machen, und nachher wieder loszuwerfen; benn ihnen selber lag natürlich baran ein Schiff, das ihnen vor bem Bug herum= trieb und alle Augenblicke an Bord kommen konnte, so schnell als möglich in Lee zu befommen.

Der Steuermann der Jane Remorino, der mit dem zusammengerollten Tau vorne auf dem Backbordankerkrahn stand, rief ihnen sein guarda se hinüber und der Capitan des englischen Schiffes sing es selber auf, kaum aber fühlte er den fremden ungewohnten Stoff in der Hand, und noch ehe er daran dachte, das Tau festzumachen, hob er es überrascht in die Höhe, betrachtete es einen Moment und rief dann in wirklich komischem Erstaunen:

»Leather by God!a (Leber! bei Gott!)

Wir kamen auch glücklich hier, etwas schwieriger weiter unten an einem amerikanischen Schooner vorsüber, und ließen in etwas größerer Sicherheit, gestade unterhalb der kleinen Insel Perba buena wieder beide Anker niederfallen. Der Sturm dauerte bis zum 21. und im vollen Unwetter kam das Dampfschiff mit der Vereinigten Staaten Post, durch das goldne Thor und an uns vorübergefahren.

Da der Capitän nun noch einmal wegen Briefen und Zeitungen an Land fuhr, begleitete ich ihn, und Zeitungen bekamen wir auch bis zum 12. Oktober von Newhork, Briefe aber wurden noch nicht ausgegeben und mit der festen Ueberzeugung, daß hinter den Fenstern, vor denen still und schweigend die unerbittliche hölzerne Klappe stand. Briefe sür mich aus der Heimath lagen, die ich nun nicht bestommen sollte, da sich das Wetter besserte und der Capitän unter jeder Bedingung am nächsten Morsgen mit Tagesdämmerung in See gehen wollte, mußte ich Calisornien verlassen.

Der nächste Abend brachte uns auch wirklich eine

leichte aber günstige Brise; nicht weit entsernt schaustelte eines der kleinen trefflichen amerikanischen Lootsensboote, die ebenfalls nur erst seit einigen Monaten ihre Thätigkeit begonnen; auf das bestimmte Zeichen kam der Lootse zu uns an Bord, die Anker knarrten und klirrten wieder in die Höhe, und mit noch fünsanderen Fahrzeugen, die uns durch frühere Benüßung der ausgehenden Ebbe einen kleinen Borsprung abgewonnen hatten, näherten wir uns jest dem "goldenen Thore" Californiens, das wir etwa eine Stunde später passirten.

Noch im Thor und eigentlich viel zu früh verließ uns der Lootse schon wieder und gegen den Wind an mußten wir jett schon von den Felsen, welche die schmale Einsahrt umdrohen, abzufreuzen.

Abe, Californien, wie Glockengeläute der Heismath erklang mir das rauhe Singen der Matrosen die an den Brassen hingen und das Schiff bald auf Backbords bald auf Steuerbordseite legten — abe — in der einbrechenden Dunkelheit verschwanden bald die schrossen zackigen Hänge der Küste, und nur der weiße Schaum der Brandung glänzte noch aus der Nacht halb drohend halb grüßend zu und berüber.

The state of the

hay a de to the

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|   | <br>                                        |  |
|---|---------------------------------------------|--|
|   | a cajanta a                                 |  |
|   | <br>                                        |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   | <br>                                        |  |
|   | <br>                                        |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   |                                             |  |
| 4 |                                             |  |
|   |                                             |  |
|   | <br>Andrew Service of the A                 |  |
|   | <br>(C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) |  |
|   |                                             |  |



